

## UNIVERSITY OF TORONTO

#### ERINDALE COLLEGE LIBRARY

Presented by



Blumenthal.

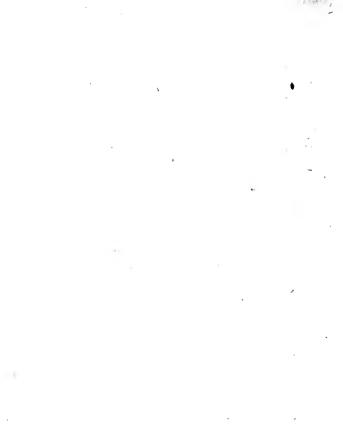

# Rloppods

# sammtliche Werke.

3 wblfter Band.

Leipzig, ten Georg Joachim Goschen 1823.

#### Inhalt.

Die deutsche Gelehrtenrepublit, ihre Einrichtung, ihre Gefehe, Geschichte des lehten Landtags.

Auf Befehl der Aldermanner durch Salogaft und Blemar.



#### Die

deutsche Gelehrtenrepublik,
ihre Einrichtung, ihre Gefege,
Geschichte Des legten Landtags.

Auf Befehl der Aldermanner durch Salogaft und Blemar.

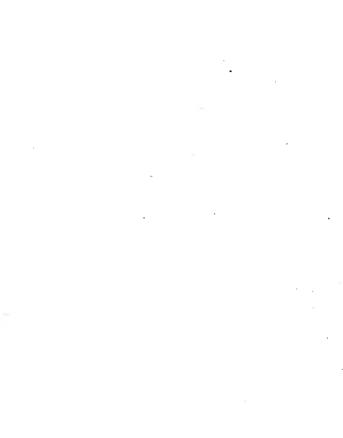

# Ginrichtung ber Republif.

Die Republik besieht aus Aldermannern, Zunf= ten, und Bolke.

Bir muffen auch, weil diefes einmal nicht zu andern ift, Pobel unter uns dulden. Diefer hat sich faft auf jedem Landtage über seine Benennung beschwert. Man hat ihm zu seiner Beruhigung verschiedne andre Benennungen angeboten, als: Das geringe Bolt, der große Haufen, der gemeine Mann; aber er hat damit nie zufrieden seun, sondern immer: Das große Bolt heißen wollen. Die Jahrbücher setzen beständig: Pobel.

Es thut nicht Noth ihn zu beschreiben. Er hat teine Stimme auf den Landtagen; aber ihm wird ein Schreper zugelassen, der, so oft man nach einer Stimmensammlung ausruht, seine Sache recht nach herzens Luft, doch nur eine Viertelstunde lang, vorbringen darf. Er ist gehalten einen Kranz von Schellen zu tragen. Nach geendetem Landtage wird er allezeit Landes verwiesen.

#### Von dem Volfe.

Bum Bolle gehort, wer, ohne fich über das Mit= telmaßige gu erheben, ichreibt, oder offentlich lebrt, oder die Wiffenschaften im gemeinen Leben anwendet; ferner geboren diejenigen dagu, welche fo wenig von dem miffen, mas murdig ift gewußt gu werden, (es fommt hier auch mit in Betracht, wenn fie fich auf zu viel Unwiffenewurdiges eingelaffen haben) daß fie nicht gunftig find. Außer tiefen wird Die Bahl des Bolfes auch noch durch die fcwanten= den Kenner, und Diejenigen Junglinge vermehrt, welche von fich boffen laffen, daß man fie bald in eine Bunft merde aufnehmen tonnen. Diefe Doffnung ichlagt freylich nicht felten febl, und manche von diefen Junglingen bleiben Zeitlebens unter dem Bolfe. Indef ift es doch gut, bier ben der Unterfuchung nicht zu ftreng zu berfahren; denn fonft wurde man wohl gar einigen Junglingen anrathen munen, fich fur erft unter dem Pobel aufzuhalten, unter dem fie nur bermildern, und gang murden verdorben werden. Aber diese durfen es bann auch nicht lange anftehn laffen, fich wurdig ju machen, dem Botte anzugeboren; denn fonft muffen fie fich, oft febr unvermuthet, unter den Pobel begeben.

Das Bolf hat einen Rathfrager. Diefen'laffen die Aldermanner oder auch die Bunfte fo oft gu Anfragen vor, als er es verlangt. Er bat über diefes auch das Recht etwas öffentlich vorzutragen, so
wie es die Unwalde der Junfte haben, aber doch
mit dem Unterschiede, daß er nur den Aldermannern,
die Anwalde hingegen, ob es gleich gewöhnlich durch
die Aldermanner geschieht, der Republik vortragen.
Die Aldermanner können daher den Bortrag des
Rathfragers abweisen.

Dieß schrantt zwar auf der einen Seite das Bolt ziemlich ein; auf der andern Seite aber hat es, wie man gleich horen wird, auch Borzüge, nicht nur vor jeder einzelnen Zunft, sondern sogar vor ben Alder-mannern.

Es hat lange gewährt, eh die Ginrichtung der Republit in diefes Gleis gekommen ift. Unfre jungen Politiker pflegen noch fehr oft darüber in Streit gu gerathen, ob es fo auch aut fev.

Wenn unter dem Bolle die Mehrheit über zwey Drittheil geht, fo macht fie ben der Stimmenfamm: lung drey Stimmen aus: und zwey, wenn fie unter zwey Drittheilen ift. Sind die einzelnen Stimmen getheilt, fo hat das Boll gar feine Stimme.

Im vorigen Jahrhunderte, da diefer Unterschied noch nicht war, da das Bolf noch vier Stimmen hatte, und da überdieß bald diefe bald jene Zunft auf einige Zeit einzugehn pflegte, weil es an Wahlsfabigen fehlte, ift das Bolf Urbeber mancher Zerzruttungen in der Republik gewesen.

Doch och wir fortfahren von ihrer Sinrichtung Nachricht zu geben, muffen wir ein Paar Worte von den Altfranten fagen.

Man nennt diejenigen Deutschen, die nicht zu der Republik gehören, Altskrafen. Die Mitburger anderer Gelehrtenrepubliken heißen ben und: Auständer, und die übrigen Einwohner andrer Lander: Fremde Leute. Die Benennung: Altskranten, drückt auf keine Weise Geringschätzung aus; sie ist im Gegentheile mit daber entstanden, weil wir nicht haben wollten, daß Deutsche, die keine Mitzburger unstrer Republik sind, (es versteht sich von selbst, daß hier von denen die Rede gar nicht ist, die ihre Erziehung und Lebenkart von allem Zugange zu den Wissenschung auf gobies hung auf und, wohl so hatten heißen können.

Der Ursprung dieser Benennung geht in alte Zeisten zurück. Es war damals, da unfre Republik entsstand, nicht lange her, daß sich die Deutschen noch Franken genannt hatten. Run hatten die kuhnen edlen Franken zwar große Thaten gethan, auch sogar einige gute Gesetze gegeben; aber die Wissenschaften hatten sie nicht gelieht. Daher unfre Benennung: Altsranken, um diesenigen zu bezeichnen, die und nur in Absicht auf die Wissenschaften nicht ansgehören. Wir schäften die Altsranken; denn man fann Berdienste haben, ohne mit den Wissenschaften

bekannt zu feyn: aber wir verachten fie auch von ganzem herzen, sobald fie fich es herausnehmen, deßwegen, weil sie unwissend find, mit Stolz auf uns herabschn zu wollen. Und hier schüßet sie nichts gegen uns. Aus welchen alten hausern, wie machtig, wie bebandert und betitelt, wie reich, wie erfindsam in allen Arten des Buchers, wie wohlgewachsen, wie modisch, wie fertig in Leibesinbungen, fremden Sprachen, und Spielen, durch welche genaue Bande mit der sogenannten großen oft sehr kleinen Welt sie verbunden seyn, und wie laut sie sich auch für Kenner der schönen Kunste ausgeben mögen; sie werden verachtet.

Man muß übrigens die Altfranken ja nicht mit unferm Pobel verwechfeln. Ein Mitglied des Pobels verdirbt die wenigen Naturgaben, die es etwa noch haben mag, durch das Studiren; ein Altfranke laßt fich gar nicht darauf ein. Denn daß er etwa auch einmal in einem Buche blattert, oder einem Gelehrten mit Gebehrden zuhort, als ob er wirklich Ohren fur ihn hatte, das verändert ben der Sache nichts.

ţ.

## Bon den Bunften.

Wir haben vier ruhende, und eilf wirtfame Bunfte. Diefe werden gewöhnlicher Obergunfte, und jene Untergunfte genannt.

Die Mitglieder der Unterzünfte haben manchmal Geschäfte im gemeinen Leben, ju deren Betreibung allerdings dieß und das Theilchen einer fleinen Kenntniß erfodert wird; aber solche entfernte Beziehungen entscheiden nichts, und die Unterzünfte werden ihrer ungeachtet in Absicht auf die Republik als ruhend

angefehn.

Sobald ein Unterzünfter schreibt, oder bffentlich fehrt, oder seine Bissenschaft im gemeinen Leben answendet, das heißt, sobald er aus dem Bezirfe hersvortritt, in welchem alles, was er weiß, nur zur Nahrung oder auch zum Schmause seines eignen Geistes da ist: so kommt er dadurch, nach der Beschaffenheit der Schriften, des Vortrags, der Anwenzungt, entweder unter das Volk, oder in eine Oberzunft, doch in dem lesten Falle so, daß er der Zunft, auf welcher er zuvor war, auch noch angehören kann. Ueberhaupt kann man bev uns zwey, ja bisweilen drey Zünften angehören; man muß aber, wenn Landtag ist, die ganze Zeit über auf der Zunft bleiben, die man für dießmal gewählt hat. Die Unterzünste sind:

Die Bunft der Biffer, oder derer, welchen bennah alles Biffenswurdige befannt ift. Diefe Bunft, ift feit jeher febr tlein gewesen.

Die Zunft der Rundigen, derer, die mehr

als die Salfte des Biffenswurdigen wiffen.

Die Junft der Drittler. Ihre Benennung zeigt ihre Beschaffenheit. Es ist eine überaus
große Junft. Sie hat einen ganz besondern Gesallen daran zahlreich zu seyn. Daber sie denn auch
jeden Bielwisser mit lantem Juruse aufnimmt, welder von der Junft der Biffer, wegen seiner Bergestlichkeit in Anschung des Biffenswurdigen, mit
einsylbiger Kalte abgewiesen ward.

Die Junft der Kenner. Durch diese Junft wird zwar die Jahl unfrer Mitburger nicht wenig vermehrt, wir haben sie gern unter uns, und sie thut auch wohl bieweilen etwas für uns; allein die meisten ihrer Mitglieder stehen gleichwohl in zu viezlen und zu genauen Verhältnissen mit den Altfranten, um patriotisch genug gegen die Republik gesinnt zu seyn. Sie hat auch Junfterinnen; aber diese haben bisher nur immer Abgeordnete auf die Landtage geschickt. Vielleicht wurde, wenn sie selber tamen, die Junft patriotischer werden.

Bey Aufnahmen in die Unterzünfte haben die Aldermanner viel faure Arbeit. Denn ohne ibre Genehmigung fann Niemand auf eine Unterzunft kommen. Man vermuthet, daß fie den nachften Landtag neues Maak und Gewicht des Wiffenswurdigen werden einzuführen suchen. Was fie bisher
davon abgehalten hat, ist die alsdann schwerere
Berechnung gegen ausländisches Maak und Gewicht
gewesen. Auch wird, wie man sagt, auf diesem
Landtage der große Unterschied, der zwischen Geschmack und Kennerey ift, genauer festgesetzt
werden.

Gewöhnlich werden nur die in die Oberzünfte aufgenommen, die felbst deuten, selten nachahmen, und
als Entdecker oder Ersinder wenigstens zu einiger Höbe gekommen sind. Die Oberzünfte haben jest Anwalde und Actteste, auf welche sie ftolz seyn dursfen. Bev einem Acttesten kommt es nicht auf seine Jahre, sondern auf die Zeit an, die er Zünfter
gewesen ist.

Wir find verpflichtet ben der Nachricht von den Oberzünften allzeit zu erwähnen, daß diese oder jene derselben entweder entdede oder erfinde, oder auch bendes vereine. Damit wird nicht gesagt, daß ein jeder Jünfter thue, auch nicht, daß es die meissten zu allen Zeiten gethan hatten; (denn man konnte ja wohl bisweilen ben der Wahl eines Mitzunfters Erwartungen von ihm haben, die er nicht erfüllte,) aber die Zunft selbst kann sich deswegen nichts verzgeben, noch Verzüge verschweigen lassen, in deren Besite sie feit vielen Jahren ist.

Weil wir Deutschen von une felbst fo wenig mif.

fen, so find uns auch großentheils unfre eignen Reichthumer, wenigstens ihrem ganzen Werthe nach, unbefannt. Auch das gehört zu diesen Reichthumern, was wir roh hinwarfen, und was dann die Austländer nahmen, ausbildeten, und sich zu eignesten. Aber die Geschichte wird schon zu ihrer Zeit aufstehn und reden; und wenn sie geredet hat, so kommt alles vorhergegangne Geschwäß nicht mehr in Betracht.

Man lerne, was man Auslandern, (fagte eins mal ein Aldermann,) die etwa was gegen uns verstringen, zu antworten habe. Dieß hat man ihnen zu antworten: In feiner Gelchrtenrepustif ift so viel entdeckt und erfunden worden, als in der deutschen; und sie werden fillschweigen, wenn sie nicht unwisend oder Thoren sind, die in Ausstückten oder Hartnäckigkeit Ruhm suchen.

Einige der Obergunfte find dar ftellende, und andre abhandelnde.

Dar fiellung und Abhandlung (dieß möchte einigen vielleicht noch nicht recht bekannt seyn,) sind nicht wenig von einander unterschieden. Abhandlung ist gewöhnlich nur Theorie, und wo sie es nicht ist, da ist sie doch von der Darstellung gleich weit entfernt. Die Art des Bortrags, die zum Erempet ein Naturforscher zu der Beschreibung einer gehabten Ersahrung wählt, granzt wenigstens sehr nah an

den Bortrag der Abhandlung; Darftellung hat Theorie. Gie vergegenwartiget, durch Sulfe der Sprache, das Abmefende in verfchiednen Graden ber Taufdung. Gie beschäftiget ben der Bervorbringung und ben dem Gindrude, welchen fie auf den Buborer macht, die gange Geele; Abhandlung nur das Ur= theil. Die Beschaffenheit deffen, mas auf benden Geiten hervorgebracht wird, lernt man am beften fennen, wenn man auf die Wirfung des einen oder des andern Ucht hat; und Birfung zeigt fich bor: juglich durch ihre Dauer. Gin abhandelndes Werk gebt unter, fobald ein befferes über eben diefen Inbalt erfdeint. Gin Bert der Darftellung, (wenn es fonft ju bleiben verdient,) bleibt auch nach Erfcheinung eines beffern über eben den Inhalt. Bir fagen nur, daß es bleibe, und laugnen damit nicht, daß es nicht etwas von feinem Berthe verliere.

Die Abhandlung nimmt bisweilen, weil fie ihre Bedurfniffe kennt, einige Tone von der Darstellung. Sobald fie zu viel nimmt, wie sie z. B. in Buffond Schriften thut, wird sie Zwitterwerk. Und Zwitterwerk kann zu nichts weiterm gelangen, als etwa dann und wann Mode zu seyn. Man hat hierin zu viele vergebliche Bersuche gemacht, als daß die Sache nicht autschieden sewn sollte.

Die darftellenden Bunfte find:

Die Bunft der Gefdichtfchreiber. Gie erfinden, wenn fie auf neue Art darftellen, und ent:

deden, wenn fie das wirflich Gefchehne berausbringen. Ber den Namen eines Gefchichtschreis bere mit Recht führen will, muß bendes vereinigen. Diefe Bunft murde die fleinfte unter allen fenn, wenn fie nicht auch die ju Mitgliebern aufnahme, tie fich bloß mit Untersuchung des Geschehenen be-Schäftigen.

Die Bunft der Redner. Biele, die dem Nomen nach auch Redner find, bat diese Bunft nicht aufnehmen wollen. Gie haben fich unter bas Bolt begeben muffen. In den alteften Zeiten Deutsch= lande maren vornehmlich die Oberrichter und die Reldherren Redner. Gie find durch die verfchiednen Arten der Darftellung Erfinder.

Die Bunft der Dichter. Gie find theils durch die Erdichtung, und theils durch neue Arten ber Darftellung Erfinder. Roch nie ift diese Bunft fo groß ale jest gemefen; und doch bat man die Mitzunfter nicht obne Strenge gewählt.

Die abhandelnden Bunfte find :

Die Bunft der Gottesgelehrten. Gie find Entdeder, wenn fle die Schrift von unrichtigen Auslegungen reinigen, und neue machen. 218 Drediger fonnen fie auch den Rednern angeboren. Co. bald fie aber fo mittelmäßige Redner find, daß fie ale folche unter das Bolt muffen, fo find fie (man ift hierin nach Beschaffenheit der Zeiten mehr oder meniger fireng gewesen) auch auf der Bunft der Gottekgelehrten nicht zünftig mehr. Man vermuthet zwar, daß den beverstehenden Landtag viel Streitige feiten hierüber vorfallen werden; aber gleichwohl ist es, wie uns dünkt, nicht zu befür ten, daß diezienigen die Oberhand behalten werden, welche auch die guten Nedner ans den Kirchen verbannen wollen. Solcherley so oft schon da gewesene und bald wieder verschwundne Vorurtheile pflegen eben kein Stuck zu machen, wenn die Republik versammelt ist.

Die Bunft der Raturforfcher. Gine große verehrungswurdige Bunft, ju der vornamlich auch die Aergte gehoren. Ginige geben mit ihrem Urfprunge bis in die Zeiten der Druiden gurud. Diefe ließen die Berfe, in denen ihre Untersuchun= gen enthalten waren, nicht aufschreiben, fondern nur auswendig lernen; und fo mußten fie defto ge= wiffer untergebn. Bon dem getifchen Druiden Dr. pheus ift etwas durch einen Griechen übrig, der davon gebort baben mochte. Beldem Auflander find die Entdedungen der deutschen Naturforscher unbefannt? Diefe Unwiffenheit behalten fich nur Inlander vor. Auch die Chymiter geboren diefer Bunft an, fo wie die Mechanifer der Bunft der Mathema= tifer auch angeboren, ob fie gleich befondre Bunfte ausmachen tonnten. Denn fie handeln nicht ab, befcreiben auch nicht nach Urt der Abhandlung; fondern fie bringen bervor, oder ftellen bar.

(Man fieht, daß hier Darstellung in einer andern Bedcutung genommen wird.) Aber bei Ginrichtung eines Staats tann nicht alles so auf der Goldwage gewogen werden. Man untersucht, man berathe schlagt sich, man streitet, die Leidenschaft mischt sich ins Spiel; die Entschließungen werden gefaht, und ausgeführt. Und wer tennt die Nechte der Ausführung nicht. Man tann von ihr reden was man will; aber drein reden, daß es Wirkung habe, laßt sie sich nicht.

Die Junft der Nechtsgelehrten. Als Gefeherstare haben fie noch große Ernten von Entsbedungen vor sich. Ju dieser Junft gehören auch die Publicifien und die Politifer. Seit einiger Zeit macht fie nicht wenig Schwierigkeit, wenn ein Politifer will aufgenommen werden, weil die gelehrten Politifer so oft und mit so vielem Rechte von den regierenden sind verlacht worden.

Die Bunft der Uftronomen beschäftigt fich mehr mit Entdedungen, und

Die Zunft der Mathematifer mehr mit Erfindungen.

Die Junft der Weltweisen oder der Untersucher der ersten Urfachen, und der Sittenlehre in ihrem gangen Umfange. Sie find Ersinder, wenn fie neue, oder vorher schon wahrscheinliche Sabe erweisen. Die Bunft ber Scholiaften. Gie haben in unfern Zeiten nicht mehr viel zu entdeden.

Die gemischte Bunft. Gie besteht aus beutschen Sprachlehrern, aus Theoriften der iconen Biffenschaften, aus Geographen, aus Beraldifern; aus folden, die über vielerlen Inhalt fleine Schrif= ten fo ichreiben, daß man fie wegen Giner, in feine andre Bunft, aber doch wegen aller zusammen in diefe aufnehmen fann, und aus Ueberfegern der Alten, und folder Reuern, welche die Vergleichung mit jenen aushalten. Die lleberfeger beschäftigen fich awar eben fowohl mit Werten der Darftellung als mit abhandelnden; aber gleichwohl find fie nur bier gunftig. Die Sprachlehrer und Theoriften baben, nach vorhergegangner großen Cauberung, noch vieles zu entdeden. Erfinder fonnten die letten nur aledann fenn, wenn es anginge, aus der Ratur der Geele noth wendige Regeln des Schonen gu erweisen. Gie thun genug, wenn fie durch eigne und durch Undrer Erfahrung die Wirfungen bemerfen, welche das Schone hervor bringt, und fo ges führt die Beschaffenheit deffelben bestimmen.

Die Obergunfte haben auf den Landtagen jede Gine Stimme, auch wenn die Stimmen der Junfter getheilt find. In diesem Falle giebt der Anwald den Ausschlag.

Die Unterzünfte haben nur mit ter Bedingung

die Gine Stimme, daß die einzelnen Stimmen über gwey Drittheil gebn.

Die Junfte haben Anwalde. Ein Anwald muß fehr auf feiner hut feyn, und fich ja nichts herausenehmen wollen. Denn die Junft duldet's nicht. Man hat von mehr als einem Anwalde Beyfpiele, daß er sogar von dem Bortrage, den er bey den Aldermannern hatte, ist abgerusen, und ein neuer an seine Stelle geschickt worden.

# Von den Aldermånnern. \*)

Die Aldermanner werden aus allen Junften gewahlt. Ob sie gleich auch von einzelnen Junftern
zur Bahl konnen vorgeschlagen werden, so geschieht's
doch gewöhnlich von einer Zunft, selten von ihrer
eigenen, weil sie in diesem Falle nicht leicht dazu
kommen, Aldermanner zu werden. Wenn sie nicht
wenigstens zwey Stimmen über die Halfte haben,
so sind sie nicht gewählt. Wir haben noch kein Beyspiel, daß einer durch alle Stimmen ware Aldermann geworden. Selbst Leibnis ward er nicht.
Dieß . . . doch den Vorhang herunter.

<sup>\*)</sup> Albermann ift ein altes deutsches Bort. Klopft. Berke 12. Bo.

Die Albermanner haben zwey Stimmen. Sind bie einzelnen Stimmen gleich, fo wird gelooft.

Sie fonnen Anklage und Bertheidigung, wenn fle nicht von einer Zunft geführt werden, ohne fie auszuhören, (nur den Rathfrager muffen fie aushoren) abweisen.

Sie fonnen vom Pobel fo viele, als fie wollen, Landes verweifen.

Sie haben feinen Anwald; unterdeß find doch einige unter ihnen ofter Bortfuhrer, als andre. Jeder Aldermann darf nicht nur die Meynung der meiften oder aller Aldermanner, fondern auch einiger wenigen und fogar feine eigne allein den Junften und dem Volke vortragen.

Ueber dieses alles fonnen fie auch Anechte freylaffen, und dem herolde die Stimmensammlung auf drey Tage verbicten: Gie thun das lette fehr felten, weil es die Junfte nur gegen fie aufbringt.

Es ift nicht ausgemacht, ob fie einen Landtag ohne Unfrage ben Sinften und Bolf endigen fonenen; fie habens indeß zweymal mit ftillschweigender Genehmigung gethan.

Bon den Knechten, Fregen, und Edlen.

Wer nur Andrer Meynung oder Geschmad hat, oder wer nur nachahmt, ift ein Anecht.

Wer felbft denft, und felten nachabmt, ift ein Frever.

Ber als Entdeder oder Erfinder eine gewisse Sobe erreicht hat, ift ein Edler. Damit man dies Bort ja im rechten Berstande nehme, so merten wir an, daß es gar feine Beziehung auf diejenigen Edlen habe, welche Berdienste erben. Unfre Edlen baben selbst Berdienste, und größere, als gewöhnlich selbst die Erblasser hatten.

Diefe Unterfchiede haben darauf, ob unfre Mitsburger dem Bolfe oder den Zunften oder auch den Aldermannern angehoren, folgende Beziehung:

Die meisten Anechte sind unter dem Bolte. Rein Anecht kann Aldermann werden. Die Zunfte haben bieweilen einige wenige. Auf dem Landtage 1753, entstand ein großer Zwist darüber: Ob man nicht wohl thate, wenn man die Anechte (es waren ihrer damals noch viel mehr als jest) ungünftig machtez; aber es ging nicht durch. Und welche Ungerechtigkeit wurde es auch nicht gewesen seyn, wenn man die guten ehrlichen Anechte, die es tein hehl hatten; wie in ihren Schriften und sonst offenbar am Tage

lag, so hatte verstoßen wollen; da man auf der andern Seite den vielen heimlichen Ancchten der Unterzünfte doch nicht hatte beyfommen fonnen. Unter der Junft der Kenner soll es dazumal so viele diefer letten Art gegeben haben, als es verhaltnismäßig nur immer heimliche Juden in Portugal geben mag.

Es find auch wohl bisweilen etliche Frege unter bem Bolte; aber gewohnlich find die Fregen Bunfter.

Die Aldermanner werden fast immer nur aus den Edlen gewählt.

### Von den Belohnungen.

Die Frenlaffung. Die Bedingungen, unter welchen ein Anecht'ein Freger wird, tommen in den Gefegen felbft vor.

Wird ein Anecht, der ein Stribent ift, fren getaffen, so geschicht es (nun feit dren Landtagen) mit diefer Formel, welche der wortführende Aldermann ausspricht.

Unfre Alten gaben dem Anchte, den fie lot ließen, einen Pfeil.

Du haft bisher die Fessel der Rachahe mung getragen. Das Baterland legte sie dir nicht an, das thatest du selbst; aber es loset sie. Da ist dein Pfeil: Lefer, wie gefall ich dir?

Lefer, wie gefällft du mir?

Die Schale. Einigen wird, wenn fie in bie verfammette Landgemeine fommen, aus der Quelle bes hains geschopft.

Bir haben eine goldne neuere, und eine Mufchels schale, die noch aus ten Zeiten ber Druiden feyn foll.

Das Cichenblatt. Es wird Etlichen ben ihrer Untunft gereicht.

Einigen wird ein Sügel angewiefen, von dem nur fie die Landgemeine anreden fonnen.

Blatt und Gichel empfangen Ginige gugleich wenn fie antommen.

Die Unterherolde überreichen die Schale, die Blatter und die Gichel; fie führen auch auf den Suget.

So gewiß es auch ift, daß die Eiche den deutsichen Charafter vorzüglich gut abbitdet, und daß sich wohl etwas Anmaßung unbesehner Verdienste mit einmischte, wenn die Römer ihren Bürgerfranz aus Sichenlaube flochten, so können wir dech der Meyenung derer nicht beytreten, welche den Ursprung der eben angeführten Besohnungen in den altesten Seizten unfrer Nation sinden. Denn zu geschweigen, daß diese Meynung bloß Vermuthung ist, so war die Eiche bey unsern altesten Vorsahren mehr, als

etwas Symbolisches; sie war ein geheiligter Baum, unter beffen Schatten die Gotter am liebsten aus-ruhten. Alles was man etwa zugestehn kann, ift, daß die geglaubte Heiligkeit der Siche die Wahl derzfelben zu einer symbolischen Borstellung vielleicht veranlaßt hat. Denn in den ersten Zeiten der Republik war unter dem gemeinen Bolke die Eiche noch eben so heilig, als es die Loofe waren, welche man damals nicht etwa im Verborgnen, sondern vor den Altaren warf.

Juruf an die Nachkommen. Wer einen Sugel hat, und die Sichel mit dem Blatte zu erhalten pfiegt, ift der großten unfrer Belohnungen fabig; diefer namlich: Der herold ruft von ihm vor der versammelten Landgemeine aus:

Urenfel! schufe fein Werk gegen die Leerheit, die Fühllosigkeit, und die spigfindige Denkungsart deiner Brüster!

Dab diefer Aneruf geschehen sey, wird auf eine Pergamentrolle, wie die Gesete, geschrieben, und die Rolle wird in der groben Salle aufbewahrt.

#### Bon den Strafen.

Das Stirnrungeln zeigt nicht Spott, fon- bern nur Berdruf an.

Das Lacheln ift angehender Spott.

Die laute Lache ift voller herglicher Spott.

Das Naferumpfen ift Cpott und Berachetung gugleich.

Das hohngelachter ift beydes im hochsten Grade.

Zwen einheimische Folianten tragen, nennen wir: Den hund tragen; vier ausländische: Den Sattel tragen. Diese beyden Strafen find durch sehr alte und lang abgesommne deutsche Gesetze veranlaßt worden. Ber den hund tragt, geht hunz dert Schritte damit, und wer den Sattel, taufend.

Rein Freyer oder Edler tragt den Sattel. Den tragen nur die Anechte. Unterdeß beehrt man, bey geringerer Straffalligkeit, auch wohl Anechte mit dem hunde. Es ift dieß eine gelinde Strafe. Sie wird der Aunzel gleich gehalten. Wir haben's dabey im Sinne unfrer Alten genommen. Diefe, die den wirklichen hund tragen ließen, meinten's mit dem nicht schlimm, welcher dem einzigen Gesellschafter des Menschen unter allen Thieren diese fleine Gegensfreundschaft erweisen mußte. Mit dem Sattel ift es

gang was andere, nicht fowohl defwegen, weil es vier Folianten, fondern weil es auslandifche find.

Die Lande ever weifung geschieht durch den Berold mit diefem Zurufe:

Geh, du trinfft nicht mehr aus der Quelle diefes hains! und warmft dich nicht mehr an unferm Feuer!

Einem die Todtenfadel anzünden, heißt: Ihm durch den Herold zurufen laffen, daß feine Schrift todt fey, ob er gleich felbfi noch lebe.

Et ift ichon gefagt worden, was die herolde ben Belohnungen, und auch bey zwey Bestrafungen zu thun baben.

Wir haben aber auch sonft noch Beamte, welche die andern Strafen an den Mann bringen muffen. Diese febr loblichen Aemter find allerdings etwas laftig. Die Luftigfeit findet besonders alsdann statt, wenn sie so viele Berrichtungen auf Sinmal besommen, daß sie dieselben so zu sagen mit Einer Gebehrde, und in Ginem Athem bewertstelligen muffen.

Wer ihrer einer werden will, muß hauptfächlich zwey Sigenfchaften haben, namlich eine große Gesschicklichkeit, fich sehr ausdrückend zu gebehrden; und dann ein gar befondres Larvengesicht, wobey vorsnamlich die Größe und Gestalt der Rase mit in Betrachtung tommen. Der hohnlacher muß außer

diesem (er friegt aber auch mehr verewigte Makulatur zur Besoldung als die andern) eine sehr starke und zugleich rauhe Stimme haben. Man pflegt wohl den Schreyer von der Landesverweisung loszusprechen, und ihn zum Hohnlacher zu erheben, wenn seine Nase die ersorderlichen Sigenschaften zu dieser Verrichtung hat. Es verlautet, daß es verschiednen gewesenen Ausrufern, die jest Auswarter ben den Nachtwächtern sind, geglückt sey, Anwartschaft auf eine oder andre dieser Stellen zu bekommen. Sie sollen besonders in der Gebehrdung gar start seyn.

Diefe find die gewohnlichsten Belohnungen und Bestrafungen. Die übrigen, die feltner vorkommen, tann man aus den Gesegen fennen ternen.

# Bon dem Polizengerichte.

Bisweilen wird auf den Landtagen ein Polizeyz gericht niedergesett. Dieses gestricht, wenn Falle vorkommen, die zu entscheiden unter der Würde der Republik ware. Dies Gericht besteht aus Zwolfen, die zum Volke gehören, und aus Einem Zunster. Es ist gehalten, nach einer Vorschrift zu verfahren, die, den Zeitumständen gemäß, gelinder oder, strenz ger eingerichtet wird. Zunste und Bolk überlassen's gewöhnlich den Aldermannern die Borfchrift gu geben.

Bielleicht konunt diese Nachricht von der Einrichtung der Nepublik einigen zu kurz vor. Da sie aber gleichwohl vollständig ist, so kann uns unserm Besdunken nach der Borwurf der Kurze nicht nachtheislig seyn. Den meisten Gelehrten ist diese Einrichtung ohne dieß schon bekannt, und die, welche wegen ihrer Jugend, oder aus andern Ursachen, noch nicht auf unsern Landtagen gewesen sind, wiegen aus dem Kerne, den wir geliefert haben, sich, wie es ihnen gefällt, den Baum auswachsen lassen, und, kommen sie hernach auf einen Landtag, zusehen, ob Blüthe und Frucht so sind, wie sie es gemeint haben.

Wir wollen ju allem Ueberfluffe nur noch ein Paar Anmerkungen machen.

Die Einrichtung der Republif ift aristofratisch. Da die Gesetze auch die Größten unfrer Mitburger angehn, so fann es nicht geschen, daß die Aristofratie in Oligarchie ausarte. Im vorigen Jahrhuns dert fing die Republif an ziemlich demofratisch zu werden; aber diesem Uebel ist im Anfange des jestigen dadurch völlig gesteuert worden, daß das Bolk die vierte Stimme verloren hat, und die Aldermanner den Bortrag des Aathfragers abweisen konnen.

Wir find auf Landtagen der englischen und der

franzöfischen Gelehrtenrepublik gewesen. Die englische ift beinah demokratisch. Der Pobel hat da viele Freyheiten, und mehr als Einen Schreyer. Benn sich die Schreyer über eine Sache vereinigen (das beste ift noch, daß dieß selten zu geschehn pflegt) so kann der Pobel sogar der Nepublik vortragen. Anecht kaun man da nach herzens Lust seyn, und heißt doch ein Freyer. Denn diese Austlander bestaupten, daß sie keine Knechte unter sich haben. Deutschen, denen es zuwider ist, daß wir biervon nicht geschwiegen haben, mussen wir bezeugen, daß sie uns, wegen ihres Anstaunens des Auslandischen, verächtlich sind.

Die franzofische Gelehrtenrepublit ift jest so oligarchisch, daß sie sogar einen hang hat, die Dittatur einzusuhren. Auf dem Landtage, auf welchem wir waren, fehlte nicht viel daran, daß Boltaire ware jum Dictator gemacht worden. Glücklicher Beise gelang noch einem kleinen hauslein Patrioten ihre Bidersehung. Wenn denn ja Dictatur seyn sollte, welch ein Dictator! Was würde er unter und seyn! Sollte unfre Republik (welches doch ganz und gar nicht zu befürchten ist) so unglücklich seyn, auf die Dictatur zu verfallen; so würde die Sache doch gewaltig ind Stecken gerathen, wenn es nun auf die Wahl des Dictators ankame. Leibnit könnten wir denn doch nicht wieder auferwecken. Aber gesest, er lebte noch, würde dieser so sehr

verchrungswurdige Mann, deffen Befcheidenheit nur feiner Grobe glich, die Dictatur annehmen wollen ?

Die Freyheit unfrer Republif ift in ihrer Einrichtung, und in ihren Geschen tief gegrundet. Bon
innen haben wir also ihren Berlust nicht zu furchten; aber von außen auch nicht. Denn waren auch
Macene in Deutschland, so wurden die sich gewiß
nichts gegen die Republif anmaßen, das ihrer Freyheit nachtheilig seyn könnte: und dazu, daß uns die
Macenate, die es etwa hier und da giebt, auch
nur den Schatten eines Jochs sollten auslegen konnen, wurde sehr viel gehören, nichts geringers, als
die Abschaffung derer Gesche, welche die Republif in
Beziehung auf sie gegeben hat.

# Die Gefese.

#### Borrede.

Die Gesethe unfrer Republik find bisher nur durch die mundliche Heberlieferung unter uns befannt gewesen. Die Aldermanner pflegten fie ben verfammelter Landgemeine biemeilen aus dem Gedachtniffe gu wiederholen. Dur wenige unfrer Mitburger befummerten fich genug darum, um in bie Salle ju geben, und in den Rollen nadjaus lefen. Deftere Borfchubung der Ungeflagten, daß fie die Gefebe nicht recht mußten, hat die Alders manner ju dem Entichluffe gebracht, uns, Salogaft und Wlemar, ju gebieten, daß wir den Saupt: inhalt ber nothwendigften Befete burch den Druck befannt machen follten. Bir thun diefes hiermit, und fuhren daben allezeit die Gefete felbst, oder die Landgerichte, denn fo heißen fie in unfern Sahrbuchern, dadurch an, daß wir den Unfang derfelben hinfegen. Es ift nun auch folgendes von den Aldermannern genehmigt wor: ben. Die Landgerichte werden namlich nicht mehr, wie vordem und nur bisweilen geschah, vor der Landgemeine aus dem Gedachtnisse wiederholt, sondern verlesen. Und vielleicht wird ben der nächsten Versesen. Und vielleicht wird ben der nächsten Versesen angetragen. In dem Falle, daß dann die Mehrheit der Stimmen für diese Bestanntmachung ist, so werden wir sie, und zwar in der ihnen eignen altern Schreibart, die aber anch in den spätern Zeiten ist beybehalten worden, herausgeben. Dürsten wir diese Schreibart auch verändern, so wurden wir es doch nicht thun wollen. Denn sie ist von einer Beschaffensheit, daß durch sie der wahre Sinn der Gesses vorzüglich gut hervorleuchtet.

Satten wir, was unfre jestigen Unzeigen bes Sauptinhalts betrifft, auch nur im geringften biesen wahren Sinn verfehlt, so wurden wir die ersten fenn, die sich darüber die lebhaftesten Bor, wurfe machen wurden. Denn zu geschweigen, daß dieß dem Besten der Republik zuwider ware, so mußten wir und ja alsdann für unwurdige Abedmmlinge unfrer großen Stammvater, Salos gast aund Blemars, halten, die nebst andern Weisen ihrer Zeit die Gesche der salischen Franfen und der Friesen, mit der gewissenhaftesten Sorgfalt gesammelt, und in Ordnung gebracht haben. Geschrieben in der großen Halle 1769.

# Einleitung.

ı.

Bon den Grundfagen der Republit.

Deren haben wir nur dreg. Der erfte ift: Durch Untersuchung, Bestimmung, Entdedung, Erfindung, Bildung, und Befeelung ebmaliger, neuer und wurdiger Gegen= ftande des Dentens und der Empfin= dung sich recht viele und recht mannich= faltige Beschäftigungen und Bergnu: gungen des Beiftes ju machen. Der zweyte: Das niglichfte und fconfte von dem, was jene Beschäftigungen und Bergnie gungen unterhalten hat, durch Schriften, und das nothwendigste auf Lehrstühlen Andern mitgutheilen. Der Dritte: Gdriften, deren Inhalt einer gewiffen Bil= dung nicht nur fahig, fondern auch wurdig ift, denen vorzuziehen, die entwes der ohne diefen Inhalt, oder ohne diefe Bildung find.

Dadurch wird nicht gefagt, daß diefe Bildung fich immer bis gur Darftellung, aber gefagt wird, daß fic fich allgeit über den trochnen Bortrag erheben muffe.

Die Erfahrung vieler Jahrhunderte hat gezeigt, daß nur solche Schriften dauren. Und obgleich auch bisweilen diejenigen, denen jene Burdigfeit des Inhalts fehlt, auf 'e Nachwelt gefommen find, so verdienen sie doch ihre Dauer nicht. Der Grund des Borzuges, den wir geben, ist zu erwartende und verdiente Dauer.

Sandeln und Schreiben ift weniger unterschieden, als man gewöhnlich glaubt. Wer bandelt und mer fdreibt, bringt Wirtungen bervor. Diefe find auf beiden Geiten febr mannichfaltig. Die das Berg angebn, find die vorzuglichfren. Gie haben eine nabere Beziehung auf Gludjeligkeit, als alle andere. Ob der Schreiber oder der handelnde in größerm Umfange wirte? Der eine vielleicht bieweilen fo lange er lebt, und dann durch die Wirfungen der Wirfungen, fo lange fie dauern tonnen. Der andre wirft auch nach seinem Lode, und immer von neuem gang. Und wenn diefes von neuem gang auch nur ein Jahrhundert fortwahrt, fo mabrt es lange. hierzu fommt noch die gewöhnlich größere Babt berer, auf welche die Schrift Ginflug hat. Und dann die Ginfluffe der Lefer auf die, welche fle nicht tennen. Dief wiegt auch auf ter Bagichale. Die Albermanner haben uns geboten, auch über diefe Sachen furz zu feyn, ob wir gleich, ohne weitlaufztig zu werden, viel mehr darüber hatten fagen tonnen.

2.

# Von unfrer Politif.

Bir haben gar feine. Dieg bringt uns nicht wenig Nachtheil. Den Albermannern ift nicht unbefannt, daß fie fich ben berfammelter Landgemeine vergebens bemuben murden, fie von diefem Rachtheile au überzeugen. Gie haben aber befchloffen, einige wenige Grundfage der Politit fur fich felbft feftau= fegen. hiervon tommt in der Geschichte unferer Republit, die nun bald vollendet ift, mehr bor. Bir wiffen noch nicht, ob wir fie werden beraud= geben durfen : aber davon, daß und die Alderman= ner befehlen werden, die Geschichte des bevorfteben= den Landtages befannt ju machen, haben wir viel Soffnung. Auf diesem werden viel wichtige Dinge vorgehn, und ausgemacht werden. Man wird auch, wie die Rede geht, unter andern einige Frene, die es unrechtmäßig find, ju Rnechten machen; viele unfrer Mitturger, bis fie fich etwa beffern mochten, für fimmenlos, und nicht wenige gu Rachtwachtern erflaren, fowohl wegen ihrer Bahlfahigfeit, als auch defimegen, weil die Bermehrung der Nachtwachter jest Roth thut. Denn bon den auslandifden Gelebrtenrepublifen tommen nachtnachtlich mehr berftorbne Schriften an, die als Gefpenfter umgeben, und ben unfrer Jugend befondere dadurch viel Unbeil ftiften, daß fie vorgeben, als machten fie dabeim Epote. (Wir durfen es une verzeihn, diefes fremde Wort gebraucht ju haben, weil das gange Gefdmas von allerlen Epofen, die teine Epofen find, von den Muslandern ju uns berübergefommen ift.) Es gweifeln freylich etliche unter uns an erwahnten Gefpen= ftergeschichten; fie fubren auch ziemlich fcheinbare Urfachen ihrer Zweifel an, indem fie fagen, daß folche Schriften ohne Beift gewesen maren; weni := ftens wurde man bas Begentheil eben fo wenig erweisen tonnen, als man erweisen fonnte, daß die Thiere Seelen hatten: aber mas fie auch vorbringen mogen, fo find gu Biele, die folche Gefpenfter gefe= ben baben.

# Von unfrer Sprache.

ı.

Wer lateinisch schreibt (die bekannten Nothdurften ausgenommen) wird fo lange Landes verwiesen, bis er etwas in unfrer Sprache geschrieben hat.

# Landgericht:

Die unvaterlandischen Sclaven . . .

### £. 3.

Den Nachlefern und Stoppelfanimlern . . .

Bir werden sowohl bier als in der Folge einige bistorifche und auch andre Erlauterungen bingufchen. Rur denen, welchen unfre Gefete gleichgültig find, kann es biese Sorgfalt ihren Sinn zu zeigen feyn.

Das Gefet, die Sclaven betreffend, ift alter, als wir wegen der lauen Beobachtung defielben fagen mogen. Die Stoppelfammler famen auch schon auf einem Landtage des vorigen Jahrhunderts vor. Die Scholiasten haben sich auf beyden Landtagen nicht wenig unnut gemacht; aber dafür auch derbe Widersprüche horen muffen. Eine Stelle des ersten Gesetzes hat und immer vorzüglich merkwurdig gesichienen, diese nämlich: Denn was da Buch er

liefet, wird nicht eher aus dem Nebel der Redensarten heraus, und bis zu dem Lichte wirklicher Gedanten tommen, als bis die, welche die Bucher fertigen, in der Sprache des Landes ichreiben. Der Scholiast Petrus Schorfius Secundus foll von dieser Stelle das Zipperlein gefriegt haben.

2.

Wer in einer neuen ausländischen Sprache schreibt, wird fo lange Landes verwiesen, bis er etwas in unfrer Sprache heraus giebt. Ift er ein Anecht, so wird er vorher durche Naserumpsen gestraft.

# L. &.

Die Geringschätzung des Eignen, und Bemun: drung des Fremden . . .

### £. &.

Gelbft Leibnig, wenn er wieder fame . . .

3.

Wenn ein Anecht über drey neue Worte wagt, fo bust ere durch das Naferumpfen.

### £. &.

Einmischung in andrer Leute Sachen . . .

Dich Gefch ift auf dem erften Landtage, bon dem wir Jahrbucher haben, namlich 1553 gegeben worden. Man weiß, daß icon Luther, (gegrußet fen mit einem warmen berglichen Gruße die Afche diefes vortrefflichen Mannes!) daß ichon er einen ordentlicheren Landtag, auf dem unter andern alles was vorginge, in Jahrbucher aufgezeichnet murde, hat jufammen berufen wollen; aber er ift nicht da= mit gu Stande gefommen, und darüber hingeftorben. Wir finden in den Jahrbuchern (Luthers Sandichrift ift daben geflebt, und mit Geidenzeuge, wie die fleinen Malerenen über den Liedern der Minnefanger, bededt ) folgendes mit großern Buchftaben eingetragen: Rommte dazu, daß die Landgemeine gelehrter Manner zu fammentritt, fo reg ich denn an, und bringe ale gur Richts fonur in Borfdlag: Berumpft foll und muß werden jeglicher Anecht, fleines oder großes Rufe und Namens, vom haubt bis jun gußen, ders waghalfet auch nur zwen bis dren neue Bort in unfre liebe deutsche Sprache einfchal= ten zu wollen.

4.

Wenn ein Freyer oder Edler ausländische Worte ohne Bedurfnig in die Sprache mifcht, so entgilt er's, finde nur wenige, durch die Stirnrungel, finde

aber viele, fo tragt er ben hund. Mifcht ein Anecht ein, es feven dann viel oder wenig Worte, fo bufet er's durch das hohngelachter, und wird er noch einsmal betreten, durch den Sattel.

# e. &.

Wider die Natur und alte gute Sitte unfrer Sprache . . .

5.

Wer hundert Scherfe und gehn Golbstüde in die Sprache gebracht bat, der erhalt Schale und Blatt; wer die doppelte Zahl der Scherfe und der Goldsfüche, hügel und Eichel.

# £. &.

Beil von der Sprache großentheils die Den: fungeart eines Bolks abhangt . . .

Sowohl das von der alten-guten Sitte, als von der Sprache und Denkungsart, find 1698 gegeben worden. Bu Karls des Fünften Zeiten mischte man, wie Leibnig erzählt, spanische Worte ein, vermutblich aus gutherziger Dankbarkeit für den schönen kaiserlichen Einfall, und damit ihm die Pferdesprache etwas fanfter wichern mochte. Wie es diesen Worten ergangen ift, wissen wir; und schen zugleich daraus, wie es kunftig allen heu-

tigstägigen Einmischungen ergehen werde, so arg namlich, daß dann einer fommen und ergahlen muß, auß der oder der Sprache ware damals, zu unser Zeit namlich, auch wieder eingemischt worden; aber die Sprache, die daß nun einmal schlechterdings nicht vertragen könnte, hatte auch damals wieder llebelkeiten bekommen. In dem zweyten diefer Gesehe wird von den Goldstücken gesagt, daß sie wahre Hecketh aler waren.

# Bon Streitschriften.

ı.

Streitschriften tonnen nur im Falle der Rothe wehr gewechselt werden.

### 2. 3.

Obwohl oft Wahrheit durch Streit und Strauß . . .

Dieses wurde erft auf dem Landtage 1733 gegeben. Gine fruhere Gesetzgebung Streit und Strauk betreffend hatte vielleicht manche Lacherlichkeit von den Gelehrten abgewendet.

2.

Benn der Fall der Nothwehr, welcher durch hundert gute Manner und Ginen bestätigt werden muß, nicht borhanden gewefen ift, fo wirds an dem Ungreifer und dem Bertheidiger durch dreymal wiedersholtes Sohngelachter gerügt, weil unter den Altefranten, vornehmen und geringen, viel Lachens über Streit gewefen ift.

# £. &.

Der hohe Ton etlicher Altfranken, die boch felbst, wenn sie Kriege fuhren . . .

3.

Ift der eine von den Streitenden ein Edler gewefen, fo bust ere nur durch die Stirnrungeln und bas Lacheln.

# g. G.

Mehr gur Marnung ale jur Strafe . . .

#### 4.

Bird ein Streitender ertappt, daß er unter feis nem Schreibzeuge Anuttel oder Reule versteckt liegen habe, so wird er auf ein Jahr Landes verwiesen.

### E. G.

Alle Wildemanns Arbeit . . .

Diefe dren Gefete gehören dem folgenden Lands tage gu. Die Angellagten hatten fich hinter der

Schwierigfeit, den Fall der Nothwehr zu bestimmen, verfteden wollen.

Das: Der hohe Ton etlicher Altfranfen enthalt besonders eine nicht unwerkwurdige
Stelle, diese namlich: Mögen sich doch Karl
und Franciscus noch so fräftige Schimpfs
worte zugeschrieben haben; mag doch so
mancher Fürstendiener, wenn er, zur
Beit des Schwertrechts, vom Bernunsts
rechte, geplaudert hat, durch Hulfe noch
derberer Schimpsworte über beyderseis
tige Majestaten noch so weit weggesoms
men seyn, so iste und bleibts doch der
Gelehrten unwürdig...

Ben der gelinderen Bestrafung des Edlen wird vorausgefest, daß er mit mehr Magigung als der andre gestritten habe. Denn ware dieses nicht, so mußte er es, weil er ein Edler ift, desto mehr bugen.

Es tonnte icheinen, als wenn das lette diefer Gefete in früheren Zeiten, in denen, da man noch gewaffnete Borreden ichrieb, ware gemacht worden. Gleichwohl ift es von 1733. Man hat Unrecht, wenn man den Geschgebern nicht zutraut, daß fie ihre Zeiten fennen. Bielleicht ift dieß Gesch, selbst in unsern Zeiten, nicht ganz überflussig.

# Rerngesete.

ı.

Wer, unter dem Vorwande der Vollständigkeit, das Wiederholte wiederholt, ift auf Jahr und Lag zu Belohnungen unfahig.

# £. &.

Unlangend die Abschaffung der Pluderhosen . . .

Wir ermabnen nur im Borbengebn, aber, nach unfrer hiftorifchen Genauigfeit, tonnen wir es doch auch nicht vollig weglaffen, daß unter dem Bolfe und der Bunft der Scholiaften ein nicht furgdauren= der Zwift darüber entstand, ob man Pluderbo= fen, oder Dumphofen fegen follte. Diefes febr reichhaltige Gefet, das unichuldiger Beife den lachers lichen Zwift veranlaßte, wurde auf dem Landtage 1723 von den Aldermannern in Borfchlag gebracht. Bennah mar es nicht durchgegangen. Rur Gine Bunft gab den Ausschlag. Die Scholiaften regten fich mit besondrer Beimtude dawider. Die Nachricht von ihren damaligen Ranten fullt viele Blatter der Sahrbucher. Wir haben diefe Abtheilung defwegen Rerngefete überfchricben, weil wir fie unter ben Davieren eines Aldermanns mit diefer Aufschrift ge= funden baben.

Benn fich ein Scribent in seinen Berken auf mehr als zwey Biffen ich aften und drey Rennteniffe einlaßt, muß er entweder auf alles Gefühlt von Bortrefflichkeit Berzicht thun; in diesem Falle ift er, so lange er bey dieser Berzicht beharret, aller Belohnungen unfähig.

### g. G.

Alle die fich mit Wiffen und Willen beym Stuhle niederfeben . . .

Oder er muß beweisen, daß Leibnigens Geist in ihn gefahren sey. Im Falle, daß es mit dem Beweise nicht fort will, ist er, so lange er ben der Behauptung beharret, eben sowohl aller Belohnungen unfähig.

£. હ<sub>.</sub>

Da nichts miglicher ift, als Berufung auf große Manner . . .

Wir haben die erste von diesen beyden Rollen nie gelesen, ohne und bey folgender Stelle etwas langer aufzuhalten: Denn Bortrefflichkeit hat Falkenauge und Adlerflug, und ist mit nichten ein Schmetterling, der nur soeben ein wenig überm Geschmeiß umbersflattert.

3.

Ein Anecht fann über diefe Cache gar nicht ver-

### £. &.

Alles was außer der Sehe und Beaugung . . .

#### 4.

In dem hoffentlich seltnen Falle, daß ein Freger fortdauernde Unbartigfeit durch den Augenschein dars thun fann, wird er auch nicht vernommen.

### £. &.

Da Unbartigfeit unter die unüberwindlichen Sinderniffe . . .

Die beyden Gesche, die kurze Sehe und die augenscheinliche Unbartigkeit betreffend, gehören mit zu den gelindesten, welche die Republik hat. Bey den Altskanken sind und indes die Folgen dieser Schonung etwas nachtheilig. Denn diese haben kein arg aus dem großen Unterschiede, der zwischen Knechten, solchen Freyen, und Mannern ist, wider welche nach den drey ersten Kerngesehen mit Strenge verfahren wird.

Der überwiesen werden fann, daß er die Stunde des Genies ungebraucht habe vorüber geben laffen, ift auf Jahr und Zag feiner Belohnung fahig.

### £. G.

Die Rurge bes Lebens, und bie Geltenheit ber Stunden . . .

#### 6.

Wer zu wenigem Inhalte viel Geschwaß gemacht, und dieß hundert und Ginen Sag getrieben hat, entgilt es durch die laute Lache.

# £. G.

Miemanden weniger als ben Deutschen gies met . . .

# £. G.

Die große anstedende und gar gefährliche Rrantheit unfers erleuchteten achtzehnten Sahrhunderts . . .

Die Seuche, der das Gesetz erwähnt, wurde erst auf dem Landtage 1757 so recht bewerkt; und doch hatte sie besonders auch in vorigem Jahrhundert schon sehr gewüthet. Wie schleichend ift oft der Gang, den die menschliche Erkenntniß geht.

Wir fonnen die etwanige Dunkelheit des Ausruds: hundert und Einen Lag, am besten
aus dem Gesetz selbst erklaren. In der Rolle lautets davon so: Treibt man das hundert und
eintägige Geschwätz auf Lehrstühlen, so
ist die Rede von wirklichen Lagen: fällt
aber der Unfug in Büchern vor, so wird
die angezeigte Zahl Bogen verstanden.

#### 7.

Will fich einer, der vieles Geschmages halben ans geklagt ift, durch Gewohnheiten, hertommen, Sitten und Gebrauche anderer Gelehrtenrepubliken, unfrer Bundsgenoffinnen, entschuldigen, so bufet ers durche hohngelachter.

# £. &.

Nicht zur Beschönigung, sondern bag man fich baran spiegle, dient . . .

Mit den Einfluffen diefer Sitten und Gebrauche ging es vor der Gebung des Gefetes (es ift auch erft von 1757) doch auch allzuweit. Wer Muth genug hat, sich in große Buchersale zu begeben, muß beynahe vor jedem Schrante die Ohren zuhalten, wenn er nicht völlig betäubt werden will.

Bir Deutschen (fagte mir ein Befannter, ber mich an meinem Pulte antraf) geben wohl, ohne

alle Einfluffe der Auslander, auf unferm lang ges bahnten Wege fort. Er ließ mir Folgendes zurud: Ich legte es ins Pult.

# Bitte an Apollo.

Ift es uns angebohren? ift es erlernet? Wir Deuts ichen Sind weitlauftig, und ach felber die Denkenden find's!
Wenn es erlernt ift, fo fey, Apoll, noch Einmal Barbar, und

Wie den Marfyas einft, fleide die Lebrenden aus.

# Bon den Lehrgebäuden.

#### I.

Meue Lehrgebaude werden gleich, wenn fie fertig

# £. G.

Damit die Republit nicht durch zu große Bahrheiteverlufte in Gefahr tomme . . .

#### 2.

Wenn das Lehrgebaude brennt, wird der Erbauer an die Granze geführt. Laft er beum Umfeben nur

eine Thrane fallen, fo wird er fo lange verwiefen, bis der Wind die Afche gang gerftrenet hat.

### £. G.

Sartnackige oder weichliche Unhanglichkeit darf nie ben Richter . . .

3.

Wer auch nur als Handlanger baben geholfen, vornamlich aber wer den Arang aufgesetzt und die Rede gehalten hat, wird mit der lauten Lache bestiraft.

٤. હ.

Ben Dingen, wodurch die Republit in Gefahr tommen tann, wird bis auf den Selferohelfer . . .

Einige wollten, daß man die Einführung dieser Gefete, weil Wolf noch lebte, bis zum fünftigen Landtage aussetzen sollte. Aber wie konnte die verstammelte Republik, Eines Mannes halben, unterlaffen, was sie zu thun vorhatte? Wird die Zeit jemals kommen, da man genug richtige Erfahrungen wird gesammelt haben, und also die Gesetze von den Lehrgebäuden wird abschaffen können?

# Von den Nachtwächtern.

ı.

Ber funf Jahre und fieben Tage nichts anders gethan, als mittelmäßige Bucher überfest hat, wird Nachtwächter.

# £. G.

Die gute Vertheilung der verschiednen Ge-

Burde 1733. bon der Junft der Scholiaften vorgeschlagen. Sie fürchteten wohl, daß nahere Bekanntsschaft mit den Auslandern ihren Schriften nachtheistig seyn mochte. Die einstimmenden Junfte nahmen: mittelmaßig in seinem rechten Verstande; und tehrten sich nicht daran, daß die Scholiasten die Schriften der Neueren überhaupt damit gemeint hatten: Bald nach Sinführung des Gesess wurden drey Scholiasten, weil sie aus andern Ursachen wahlsfahig waren, du Nachtwächtern gemacht.

2.

Ein Rachtwächter forgt unter andern dafur, daß die, welche durch eine fpige oder icharfe Feder im Zwenkampf erlegt find, und nun als Gefpenfter um= geben, des Sputes nicht zu viel machen.

### £. G.

Das ewige Borgeben derer, die im Zwen: kampfe geblieben find, als waren fie nicht geblies ben . . .

Wer hat folde Benfpiele von Zwenfampfen nicht erlebt. Bir Belehrten firciten fo viel, daß ja que lest auch wohl mancher bleiben muß. Als vor furgem der berühmte Paracelfus Gompel von feinem Begner nicht rittermaßig erlegt, fondern auf gut irofesisch so war zersimmelt worden, daß er vor aller Welt Mugen, Glied ben Glied, dalag; fonn= ten feiner gleichwohl dren Rachtwachter nicht Berr werden, fo gewaltig fputte er, und fchrie immer daben: Ich bin aber doch nicht erlegt! ich bin nicht erlegt, fage ich! Endlich riefen fie einen gang jungen Rrititbefliffenen ju Sulfe, der eben erft aus dem Refte geflogen war. Der verftand's anders, und Schaffte den armen Gompel auf der Stelle fort. Wenn er nun noch bieweilen wiederfommt, fo tritt er gang leife auf, und fragt, fobald er die Borner bort, immer erft, eb er weiter folcicht: Ift der Befiffene auch von der Gefellichaft?

Bon der Entdeckung und der Erfindung.

T.

Entdeder befommen das Gichenblatt.

### £. G.

Da befonders auch dadurch bas Befte ber Republit gefordert wird . . .

Auch die gehören ju den Entdedern, welche die wahr geglaubte Erfahrung ale falich zeigen.

2.

Erfindern wird ber Sugel gegeben.

### g. G.

Die Chrerbietung, die man den Erfindern fouldig ift . . .

£. &.

Erfindung hat Mugen, Fund ertappts . . .

Da befonders auch dadurch und: Die Ehrerbietung, die man ... find schon von 1645. So fruh find und Entdeder und Erfinder wichtig gewesen; und gleichwohl scheint noch jest die Rennt-niß deffen, was einer Nation Ehre macht, bey unsern Großen fehr eingeschrankt zu feyn. Und wer kann

wiffen, wie lange ihnen diefe altfrantifche Denfunges art noch antleben wird.

3.

Wenn die Entdedung und die Erfindung von Umfange der Schwierigkeit und des Rutens ift, fo wird tem Entdeder der Sugel, und dem Erfinder außer dem Sugel Blatt und Sichel gegeben.

# . E. G.

Reiner hat gerechtere Unspruche auf die hochs ften Belohnungen . . .

### £. &.

Nicht die bloge Ausbildung, sondern die wirfliche Erweiterung der Wiffenschaften . . .

4.

Wenn ein Anecht darthun fann, daß Entdedung oder Erfindung einem andern zugehöre, fo lagt man ihn frey.

£. &.

Sollte etwa ein Knecht wider alles Bermusthen . . .

Richts ift ungerechter, ale eines Undern Erfindung für feine eigne auszugeben. Defwegen boten wir felbst die Anechte gegen folde Rauber auf.

# Von den Måcenaten.

# Borbericht.

Selbst ein Macen, ein Unterstützer der Wissensschaften, welcher dem romischen gleicht, und nicht bloß sein Rachasser ist, kann das nicht thun, was Martial in jenen friechenden Versen an Flaccus schrieb: Wenn nur Macene sind, so wird's an Maronen nicht fehlen. Selbst dein Dorf wird dir einen Virgil geben. Was können nun vollends Macenate thun? Und was haben sie gethan? Doch sie lassen wir in Ruh und Frieden der Shre genießen, mit der sie nun so fürlieb nehmen wollen; unsre Gesetz gehen nur diezenigen unter uns an, die schwachtopsig oder niezdrig genug sind, Macenate als Macene zu verehren.

I.

Rimmt fich's einer heraus, ohne Anfrage bey Junft oder Bolfe, irgend Jemand einen Macen zu nennen, der ein Band hat oder feine, einen Kragen oder feinen, der ein Altfranke ift, oder einer unfrer auen Mitburger, aber ber weder Racht noch

Ropfs genug hat ein Macen zu feyn; fo fommt er so oft, und jedesmal auf drey Tage, entweder unter das Bolf, oder unter den Pobel, als ihm es ein andrer nachspricht, und gegen den Mann, den man mazenirt hat, den großen Ramen misbraucht. Wirds ihm zum zwanzigstenmale nachgesprochen, so muß er bleiben, wo er dann eben hingefommen ift.

# £. &.

Mochte sich boch die Afche Macens in ihrer Urne bewegen ... In der Rolle fieht noch diefes: Moth thuts, daß wir sie sogar verschiedentlich benennen. Einer von altem romischen Gepräge heiße denn: ein Macen; und einer von neuerem Schlage, ein Ehrenpfennig heiße: ein Macenat.

2.

Schmeichelt Jemand einem Macenaten bergeftalt, baf diefem fogar davor efelt; fo wird er auf dren Tage unter die Nachtwächter gebracht.

### £. &.

Wo einer, es sey schriftlich ober munblich, dem Macenaten so unmäßiglich räuchert, daß diesem schlimm varob wird, und er endlich die Rafe guhalten muß; so . . .

3.

Juhrt Jemand einen guten Jüngling zu einem Macenaten, taf er demfelben Budlinge mache, und seine Worte noch für etwas mehr als Worte nehme; so wird er auf so viel Lage Landes verwiesen, als der arme junge Mensch Budlinge gemacht hat. Da es manchmal Schwierigkeiten haben fonnte, die Jahl der Budlinge genau anzugeben: so werden, bey versschiedner Aussage des Führers und des Geführten, zwanzig in Rechnung gebracht.

### £. (3.

Oberfchrangen und Unterschrangen, Brwifche und Sternschnupfen, und bergleichen; Masten, und mas fie in die hand schreiben, Bersprechen und halten, und bergleichen . . .

Einige wollten ben der erwähnten Berfciedenheit der Ausfagen hundert Budlinge annehmen; allein fie ließen fich doch von ihrer Meynung abbringen, als man ihnen vorstellte, daß die kleinen halbvollendeten Budlinge, deren doch ben folden Anläffen nicht wenige vorsielen, bloß als 3 wisch enfpiele anzusehn, und daher nicht mit zu zählen wären.

4.

Ber Macenaten edle Ehrbegierde Schuld giebt, wird ale ein Berunglimpfer ihres guten Ramens an-

gefebn, und gleich allen Afterrednern der Polizey übergeben.

### g. G.

Durfte Schuß ber Gefege irgend Jemanden verweigert werden; fo fande folde Verweigerung ben etwanigen Rlagen ber Macenatschaften wohl am erften ftatt . . .

Die oft urtheilt man nicht von Cachen, von benen man doch nicht weiß, wie es damit aufam= menbangt. Bir befürchten, daß die angeführte Rolle folde Urtheileren veranlaffen werde. Wir muffen alfo fagen, wie fie entstanden ift. Gin Macenat gab wider einen feiner hofierer eine Rlage ein, daß ibm diefer auf eine ehrenrührige Beife Stolg bengemeffen habe; und der hofierer hatte doch wei= ter nichts gethan, ale in einem langen Abschnitte von der edlen Ehrbegierde eine nicht viel furgere Unwendung auf den Macenaten gemacht. Man that dem Macenaten Vorftellung über die eigentliche Beschaffenbeit der Gache; da er aber gar nicht horen wollte, und über verfagte Gerechtigfeit immer lanter wurde: fo tonnte man ihm zwar wohl feine Benugthuung verschaffen; denn nach welchem Befete batte man den Sofierer beftrafen tonnen ? aber man fab fich doch durch den Borfall genothigt, das Gefes, wovon wir reden, ju geben. Der Macenat außerte viel Zufriedenheit darüber, und ichien völlig befanftigt zu feyn, als er den Landtag verließ. Komm mir nun nur wieder! mochte er denken.

Nur denen, die noch nicht lange in der Belt gelebt, oder auf nichts, was darin vorgeht, Achtung gegeben haben, ift es unbefannt, daß folche Begebenheiten fich wirklich jugutragen pflegen.

5.

Derjenige Macenat, der den Unfug einfieht, welder dadurch entstanden ift, daß er fich die befannten Rorner bat ftreuen laffen, und der daben erflart, daß er dergleichen gelehrte Dienerschaft nicht ferner au dulden gesonnen fen, fann in die Republik, und alfo nach vorgangiger Untersuchung der Alberman= ner entweder unter das Bolt, oder in eine Bunft aufgenommen werden. Fande man ihn aber weder bier noch dort der Aufnahme murdig; fo lagt man ibm gleichwohl nicht ju, fich unter den Wobel ju begeben. Denn wie wenig Unfebn er unter mabren Rennern von Versonen und Sachen auch immer gehabt haben mag; fo geziemt es fich doch nicht, daß ein gewesener Macenat unter dem Pobel berumwandre, und wenn er auf einem Landtage etwas borgubringen bat, fich bey dem Schreyer in Gunft fegen muffe, daß der es befannt mache.

### £. &.

Unerachtet aller Seg: und Pflegung ber Zufchrifteverbeugungen, Ancchtlichkeiten und Ariecherenen, der fich etwa ein weiland Macenat moge schuldig gemacht haben . . .

Von der Ehre, die keine Ehre ift.

#### I.

An denen, die Berdienste haben, aber doch schwach genug find, sich aus dem Beyfalle derer etwas zu machen, die feinen geben fonnen, wird diese Schwachheit dadurch bestraft, daß es ihnen mit vorzüglicher Strenge, und beynah mit harte ersschwert wird, die Besohnungen der Republick zu ershalten.

### t. Q.

Beil mit nichten tonnen loben, und auch nicht tablen, die da find Nachfager, Angaffer, Wighaftige, Schwäßer in Zusammenkunften und Buchern, Macenate, Schranzen, Ausschreiber, Abkonterfeyer, Meisterer, Pfuscher, Theorey

flauber, Bantelfanger, Schemelrichter, und wer fonft noch diefes Gelichters, Gefdmeiffes, und Beguchts fenn mag, fury die Marren, Thoren und Bauche famt und fonders, von denen Luther fagt: Bift du ber Saar, Lieber, fo greif bir an beine Ohren, und greifest du recht, fo wirft du finden ein ichon Daar großer langer Ohren; und wage dann vollends die Roft daran, und fcmucke fie mit guldnen Schellen, auf daß, wo bu geheft, man bid horen tonne, mit Fingern auf bid weisen, und fagen: Gehet, febet, da gehr das feine Thier, das fo trefflich fann Ehre geben, und Ehre nehmen. Magft dann mit den Schels len lauten, oder auch, behaget dir diefes bag, auf der Lauten ichlagen allerlen Sudelen etlichen jum Lobe, und allerlen Sudelen etlichen jum Zadel; fo haben wir ju Forderung achter Ehr, und damit diefe Rron, Jumcel und Rleinod gelehrter Leute nicht unter die Bant gerathe, dien. fam ju fenn erachtet, daß . . .

Diel Gefet ift aus der Mitte des vorigen Jahrhunderte, nämlich von dem Landtage 1652. Es ift febr zu vermuthen, daß es auf dem nächften Land= tage werde abgeschafft werden, weil es auf unfre Zeiten nicht paßt, und daher überflufig ift. Gleich= wohl haben wir nicht unterlaffen wollen es mit anzuführen, weil man denn doch allerhand gute Betrachtungen über das anstellen kann, was zu den Zeiten unfrer Borfahren etwa nüßlich oder wohl gar nothwendig gewesen ift.

2.

Wird Jemand ertappt, daß er einem Anerufer Eigenlob mit noch etwas dabey in die hand gestruckt, und fich also selbst ausgerufen habe; so wird er der Poligen übergeben, die ihn dann den Umständen gemäß, nachdem nämlich der Ausruf laut oder leise gewesen ist, lange oder kurze Zeit gewährt hat, schon abstrafen wird.

# £. &.

Da fold Eigenlob, welches einer burch eines Undern Schlund und Maul gehen lagt, fo unsfäglich ftinkt, daß . . .

Wir find einige Zeit ben uns angestanden, ob wir dieß Gefet mit anführen wollten. Wir dachten namlich, es fonnte der Ehre der Repulif nachtheilig fenn, wenn wir einen so schlimmen Schaden aufdedten, als der ift, ju deffen heilung sich hier die Bez seigeber haben herablassen muffen; allein bey reiferer

Erwägung der Sache fanden wir, daß es denn doch billige Manner, und follten fie felbst Altsfranken feyn, der Republik nicht wurden zu Schulden kommen laffen, wenn fie etwa ein Paar solcher reud is ger Mitburger hatte. Ift doch wohl vielfachere und größere Reudigkeit unter denen vorhanden, welche, mit einem der feinsten Sone der sogenannten großen Welt, daß gleich von allen Gelehrten beshaupten, weßwegen doch nur eine geringe Anzahl unter ihnen Vorwurfe verdient.

3.

Diejenigen, die einander öffentlich wiederholt, und fo loben, daß man fiehet, der eine wolle immer wieder haben, und bekomme auch wieder, was er gegeben hat, machen fich dadurch unwurdig, daf ihnen Denkmale geseht werden.

# ધ. હ.

Wechseln ihrer zwey mit solcher Sige Lob gegen einander, daß immer Schuß auf Schuß geschieht, und es sich also zulest fügt, wie es sich fügen mußte, namlich daß sie beyde auf dem Plate bleiben; so kann sie zwar in der Stille beweinen wer da will: aber Niemand darf solchen der wahren Ehre verlustigen Leuten . . .

#### 4.

Wer feinem Buche in der Vorrede liebkofet, follt er auch diefen Weg des Selbstlobes mit noch fo leis sen Tritten gehn, kann in zwey Jahren, wenn er unter dem Bolke ist, auf keine Zunft kommen; und ift er ein Junfter, in eben so langer Zeit nicht Unswald werden. Aldermann wird er niemals.

### £. &.

Bar es, daß man die Borreden gang und gar abichaffen, und alfo das Uebel mit Stumpf und Stiel ausrotten tonnte; fo . . .

Von den geadelten Sclehrten.

Die Annehmung eines Abelnamens macht, wenn man ihn zwar nicht gesucht, aber auch nicht abgetehnt hat, der Belohnungen der Republik verluftig: hat man ihn aber gesucht, so ift und bleibt man überdieses auch zeitlebens unzunftig.

### £. &.

Wie auch der Federhut ju dem Degen, und ju bem, was foust noch dorthin gehort, etwa passen moge; so schieden sich doch die Feder auf dem Bute wenigstens die neugerupfte und die in der Sand fo wenig jufammen, daß . . .

Bom Landtage 1757. Bey diesem Gesethe ift, nach unfrer Meynung, zweyerley merkwurdig, erst, daß es nicht schon vor langer Zeit ist gegeben worsden; und dann, daß es, da es endlich gegeben wurde, so schwer durchging. Nur Gine Stimme Mehrheit gab den Ausschlag.

# Bon den Literaturschulen.

Glaubet ein Runftrichter, daß er eine Literatursschule ftiften fonne, wenn er ein Saufchen oder einen Saufen Runftrichter um fich versammte, und zu ihnen sage: Bir wollen eine Schule feyn: so wers den fie, der Stifter durch den Rumpfer, und die Gestifteten durch den Lautlacher bestraft.

# £. &.

Weil nach Einführung mancher Migbrauche, und Beglaubigung vieler Irfale, oben ein auch noch Schulhalter und Schulfnaben aufgekommen find; fo . . .

Die Beranlaffung ju Diesem Gefete war fole gende: Etliche Aritifer hatten davon gehort, daß man die Maler in Schulen absonderte, als: in die

romifche, die venetianische; da dachten fie, fie mußten auch aus verschiedenen Schulen bestehn, und vergaßen daben zu überlegen, daß nicht die Beurtheiler der Maler, sondern die Maler selbst die Schule ausmachten.

Bon der Frenlassung.

I.

Wenn ein Anecht fein Gefdriebenes bis auf ein Stud oder zwey vor der landgemeine offentlich versbrennt, fo wird er nach dem übriggelagnen beurtheilt, und tann den nachsten Landtag frey werden.

£. &.

Obgleich lange Rnechtschaft . . . ,

2.

Wenn ein Anecht durch Nachahmung eines andern. Anechts zwiefach ein Anecht wird; so ist er auf Jahr und Tag zur Freylassung unfähig.

£. &.

Mllgugroßem Berfalle vorzubeugen . . .

Ift von 1652. Es ging zwar beynah mit allen Stimmen durch; aber leider ift auf den folgenden Landtagen nicht fonderlich darüber gehalten worden.

Die Knechte von der 3 witterart, die namlich, welche halb nachahmen, und halb ausschreiben, (das Bollchen ift jest nicht flein!) find nuch unter den zwiefachen. Bir haben des Gesetzes oder viels mehr der Polizeyverordnung die erste Urt betreffend nicht erwähnt, weil wir, nach dem Beschle der Alsbermanner, nur die noth wendig ften Gesetze bestannt machen sollten. Es ist hier übrigens noch nachzuholen, daß zwiefache Knechte, und Knechte von der Zwitterart nicht zünftig sind.

Auf dem Landtage 1757 wurde von einigen nur erst vor furzem freygelagnen Anechten in Borsichlag gebracht: Den zwiefachen Anecht zur Freilafssung ganzlich unfähig zu erklaren. Iber die Republik hat, nach ihrer weisen Gelindigkeit, das alte Gesch behalten, und zugleich das neue gegeben, daß tein gewesener Anecht vor Berlauf eines Jahres etwas bey der Landgemeine in Borschlag bringen könne.

3.

Wenn ein Knecht einen ftreitsuchtigen Fregen im Zweykampf erlegt, fo wird er freggelaffen.

### £. G.

Den Knechten defto mehr Thuren und Thore gu offnen . . .

Auf dem Landtage 1698 traten die Rnechte gue sammen, und baten um Einführung dieses Gefetees. Beym ersten Anblide scheint es, daß die Streitige feiten dadurch gebilligt werden; aber bey genauerer Untersuchung findet man, daß, da Streitigseiten eine mal ein Uebel find, welches nicht völlig abgeschafft werden fann, es der Beisheit der Gesetzgeber ges maß war, ihnen dadurch von ihrem Reitze etwas zu benehmen, daß sie oft durch knechte geführt wurden: und überdieß war es auch gut, daß ein Beg mehr da ware zur Freylasung zu gelangen.

Bon den Unfundigern und Ausrufern.

#### ı.

Die Ausrufer fonnen ben dem Anlaffe, da fie neue Bucher anzeigen, ihre Stimme als Mitburger geben. Dunket ihnen aber, daß fie deswegen, weil fie Ausrufer find, mehr als Sine Stimme baben, so muffen fie fich entweder damit entschuldigen, daß fie zu der Zeit, da fie diese Meynung von mehr als Siner Stimme hegten und außerten, frank gewesen sehen, oder fie werden zum hohngelachter verurtheilt.

### £. G.

Da allerley Bahn, Dunkel, und Schwindel obwaltet, als wenn . . .

2.

Verharren die Ausrufer ben ihrer Meynung, so fragt fie der Aldermann: Wie viel Stimmen denn mehr als Eine? und nachdem fie eine Zahl genannt haben, so werden fie eben so viel Jahre Landes verzwiesen.

## £. G.

Da die Leute oft mehr als Ginen Sparren ju viel . . .

3.

Wenn ein folder Ausrufer von der Landesverweifung guruckgekommen ift, so wird er noch Jahr und
Kag Aufwarter ben den Nachtwachtern, und ihm liegt ob, den Nachtwachtern das horn rein zu halten, damit es gut blase, und er in Zeiten damit umgehen lerne. Denn funftig, wenn er wieder Ausrufer ist, muß er, wenn er sein Ausrufungsgeschäft verrichtet, von Zeit zu Zeit daben ins horn stoßen.

### g. G.

Es ift nicht ohne, daß die Gefeggeber gegen eingewurzelte und hartnactige Schaden . . .

Bu diesem Blasen wird unter andern erfordert, daß fie nicht durchgehends: Jeh, oder Wir horen laffen, sondern wenigstens Sinmal die Kritif an

ihre Stelle unterschieben. Diefer Unterschub der Rritif ift eine ausdruckliche Bedingung, die fle nothwendig eingehn muffen, eh fie ins Land guruck kommen durfen.

#### 4.

Sollte ein Aufrufer des Umftandes, daß der Landstag noch entfernt ift, du fehr mißbrauchen, und mit den vielen Stimmen, die er gu haben glaubt, gu laut schreyen, so warne ihn Jeder, der es gut mit den Un mun dig en meint, die der Ausrufer etwa irre führen könnte, und gebe ihm zu verstehn, daß denn doch endlich gewiß Landgemeine gehalten werde. Wer dieß thut hat Belohnung von der Aldermansnern zu erwarten.

### £. &.

Much gute Sandlungen, die in ben Gefeten nicht benannt find . . .

#### 5.

Thut ein 'Auerufer Einen ichiefen Aueruf, und Ginen fpitfindigen, und Ginen gar unwiffenden, und Ginen allguplauderhaften, und bricht er die Urfachen des Tadels oder des Lobes, das er in dem Auerufe vorbringt, offenbar vom Jaune; und geschieht dieses so ununterbrochen, daß er dazwischen nicht Einmal

gewiffermaßen gur Bernunft fommt; fo wird er auf funf Jahre ftimmenlos.

### E. G.

Wo ein folder, der sich vor aller Welt Ohren ins Beurtheilen mifchet, bis dahin geriethe, daß er die ganze Runde der Abgeschmacktheit machte . .

Wir finden in den Jahrbuchern teine Spur, wie es zugegangen ift, daß die gemischte Junft mit diesem doch wirklich allzugelinden Gesche bat durche dringen konnen. Man stelle fich vor, was alles bey einander seyn muffe, eh man straffallig wird; und man wird die übertriebne Gelindigkeit des Gesches zugestehn.

Es ist von dem Landtage 1745. Den folgenden Landtag suchte sich ein Angeklagter in völligem Ernste, und mit großer Hartnäckigkeit auf diese Art zu retzten: Rach dem Scseche, besteht die bekannte Runde, die in demselben mit einem so widrigen Ausdrucke beschrieben wird, darin, daß erst ein schiefer Auszruf geschehe, hernach ein spissindiger, ferner ein gar unwissender, dann ein allzuplauderhafter, und daß man hierauf endlich die Ursachen vom Zaune bricht. Run berufe ich mich auf alle, die meine Blätter geziesen haben, und wer las sie nicht? ob ich nicht gerade das Gegentheil von dem thue, was in dem

Befete ficht. Kange ich etwas ichief an? Benn Baune fange ich an! Dann fdreite ich (man erlaube mir die etwas hartlichen Ausdrude des Befetes ein wenig ju mildern; dieß wird demfelben nicht jum Nachtheile gefagt; denn wer hat wohl mehr Ehre furcht gegen die Gefete ale ich habe?) ich fchreite bann zu einer gewiffen angenehmen Redfeligfeit fort; hierauf fallt denn wohl ein Aufruf vor, in dem etwa ein Wort der Unwiffenheit fteben mag; wer fann aber auch alles miffen, mas andre Leute miffen ? Rach diefem begebe ich mich mitten in das Berfeis nerte binein. Denn verfeinert, mas foll's gu vieler Bescheidenheit? bin ich in hohem Grade! Und end. lich fommt ben mir erft das, mas die Rolle fchief, ich aber fuhne Wendung des fritifchen Genies nenne. Ift das nun die Runde, von der das Gefet redet ? Mache ich nicht vielmehr die meinige in der entgegengesetten Ordnung? Bu gefdweigen, daß ich, and in andrer Betrachtung, mehrbemeldete Runde nicht mache. Ich habe es durch meine gemilderten Ausdrude gur Onige dargethan, wie unschuldig ich auch von diefer Seite bin! Rurg, denn was braucht es bey einer fo flaren Sache viel Borte? ich wollte mir die Stimmenloffafeit, mit der man mir drobet, gar febr verbeten baben!

Man fiehet, diefer Mann irrte besonders auch darin, daß er fich vorstellte, es mußte in der Runde immer alles in einer gewiffen Ordnung auf einander

folgen, und nicht in Erwägung jog, daß es daben nur darauf antame, daß das, was jur Runde ge= horte, durch nichts anders unterbrochen wurde.

6.

Es giebt einen Fall, in welchem den Ausrufern vollige Geschlofigkeit (es ist bier von den fie angeshenden Gesehen die Nede) jugestanden wird. Der Fall ist, wenn sich Jemand so sehr erniedrigt, daß er einen Ausrufer in der Absicht lobt, um, wo nicht Gegenlob, doch Mäßigung beym Tadeln von ihm zu erbetteln. Dieser wird dann allen Ausrufern, die um Gesehlosigkeit ansuchen, und sie erhalten, (sie erhalten sie aber allzeit) Preis gegeben.

### £. &.

Los und ledig von allem, was ihnen bey ihren Berrichtungen obliegt, muffen die Ansrufer Nothdurft halben feyn, fo bald Jemand für achtfällig und vogelfrey zu erklären ist. Denn fo traurig es auch immer feyn mag, daß man Gesehlofigkeit gestatten muß; so wurde doch auch auf ber andern Seite der Bogelfreye, ohne die mächtige Beyhulfe der Ansrufer, wie ungestraft herum wandern, und er wurde also...

Einige waren Anfangs dafür, daß man Bogelsfreye dem Sohnlacher und feines gleichen, andre, daß man fie dem Schreyer und feines gleichen überslaffen follte; julest aber wurde, aus vielen und gewiß fehr guten Urfachen, befchloffen, daß man diezienigen Ausrufer, die um Gefeklofigkeit ansuchen wurden, auf die Vogelfreyen lostaffen wollte.

Man fieht von felbit, daß hier von ehrbaren Ausrufern die Rode nicht ift. Denn diese huten sich
wohl, daß sie um Geschlosigfeit anhalten. Aber die
jungen Krititbefliffenen, die eben erst Ausrufer geworden sind, schen fich leicht über solche Bedenklichkeiten weg; und weil man ihnen dieß mit
Recht zutraute, so wahlte man den hohnlacher und
ben Schreyer nicht.

#### 7.

Wenn fich ein Freyer oder ein Edler gegen einen Ausrufer offentlich vertheidigt, fo bust ere durch Rungel und Lacheln.

### E. G.

Da zur rechten Zählung, Meffung, und Bägung mehr als eine Zusammenkunft der Land, gemeine . . .

Vertheidigt fich ein Anecht, fo laft mans hingegeben, und ahndet es nicht.

#### £. &.

Gemeines Sandgemenge und Fauftrecht . . .

Die Neuheit der Gesethe von den Anfundigern und Ausrufern erhellt aus ihrem Inhalte. Alder. mann Cthard (funftig mehr von ihm) that fich bev Gebung des erften durch die befannte, aber oft febr falsch abgeschriebne Rede hervor, die anfängt: Mir geht es nicht etwa wie Burinams Thiere gwischen den benden Benhaufen; mir geht es fogar wie einem Ausrufer, wenn er geftiefelt und gespornt in den großen Stall feiner fammtlichen Stef. tenpferde tritt, und gang und gar nicht mit fich einig werden fann, welches er reiten will: Db es ber Schedichte fenn foll? obder Windgleiche? der Langgeschweifte? ob der Tappende? der Ginaugige? oder wie fie fonft noch beifen mogen. Er pfeift, er trillert, er flaticht; und ims mer fann er noch nicht zu Pferde fommen ... Wir hoffen diese Rede ehestene nach einer richtigern Sand. fdrift berausgeben gu fonnen.

## Bon Bolleren und Trunfenheit.

Τ.

Wer sich in einer auständischen Schrift berauscht hat, es sen Wein oder Weingeist darin gewesen, sie sey kuhl hinuntergegangen, oder sie habe geraucht, und taumelnd von ihr auf der Gasse herumwankt, und laut schreyt, (murmeln kann er wie er will,) daß er diese Schrift allen deutschen Schriften vorziege, über dem ruse man gleich auf der Stelle, und ohne alle Saumniß: Jo Duthe! und stoße ihn, ohne Aldermanner und Herold abzuwarten, über die Granzen hinaus.

#### £. G.

Der Erunfne muß wie der Ruchterne . . .

1733 vorgeschlagen von der Junft der Wiffer. Es war ihr damaliger Anwald, der Urenkel des treuen Ethard, der die Sache vornämlich betrieb. Weil wir den zu haltenden Landtag nun endlich sehr nah glauben; so hoffen wir auch, daß dieser gute Greis noch darauf erscheinen werde. Er machte uns auf dem letten Landtage sehr angenehme Abende. Für die Kenner gewisser Sachen sagt er viel mehr, als er zu sagen scheint. Er trieft recht von deutschen Sprichwörtern, besonders, wenn er Etharde er-

zählt. So nennt man diejenigen feiner Ergählungen, in welchen fein Uraltervater, der treue Ethard, vor- fommt.

2.

Wer, ob er gleich zu hause bleibt, und nur murmelt, sich täglich in den Schriften der neuen Sophiften, zum Erempel Boltairens und feiner Säuglings befäuft, und zwar dermaßen, daß er funf bis sechsmal beym Stuhle liegend und den Rausch ausschlafend gefunden worden ift, der wird bey den Rachtwächtern auf Gnade und Ungnade eingesperrt, und
ihm seines gewöhnlichen Gefoffs, wie auch Papiers
zum Speyen, so viel er will, gelaffen.

#### £. &.

Bur Stenrung allzugroßer und anhaltender Wolleren, und damit nicht unter den Altfranten durch die Unthaten Berftandes und Ehrvergefiner Trunkenbolde . . .

Auf dem Landtage 1745 von der Junft der Weltweisen vorgeschlagen. 1757 ließ die Junft das Gefest aufrollen, und: Boltairens und feiner Gauglinge, an den Rand schreiben.

# Bon den jungen Gelehrten.

1

Ift eines jungen Gelehrten erfter Auftritt in ben Gefchaften, oder auf dem Lehrstuhle mit Stolze begleitet; so darf er binnen Jahres Frift auf feine Belohnungen der Republik hoffen.

## £. &.

Ziemte Vescheibenheit minder Jung und Alt, Jung insondere, und war fie nicht beutscher Art und Eigenschaft sonderlich gemäß; fo . . .

Die Sefekgeber muffen fich bekanntlich nach dem Charafter der Nation richten, für welche die Gefete bestimmt sind. Daß dieß, in Vetracht des eben angeführten Gesetes, gut beobachtet sey, werden wesnigstens die unverfeinerten Deutschen einsehn, die hier aus der Ersahrung noch mitsprechen tonnen. War es in der französischen oder englischen Gesehrtenrepublik gegeben worden; so wurde es von der Weisheit der Gesetzeber gar nachtheilige Begriffe erwecken. Denn dort (es versteht sich, daß einige Ausnahmen zugestanden werden) wurde es eine barbarische Strenge haben, und übermenschliche Dinge fodern.

Gludlicher Staat, der folde Gefege haben fann, hat, und darüber halt. Hochverrath fann wider ihn

begangen, feine Majefiat fann beleidigt werden: aber feine Grundfesten bleiben unerschuttert.

2.

Steiget ben einem Junglinge der Stolz so hoch, ober ift er (denn man fann nicht recht wiffen, wie es hier eigentlich mit ihm bewandt ift) so uberstrieben demuthig, daß er eine erste Schrift dennoch berausgiebt, ob fie gleich nichts, als geruchslose Bluthe hat, und nirgends auch nur eine faure Frucht zeigt; so ist er desfalls auf Jahr und Lagunzunftig.

£. &.

Wer's in Meisterwerten fo menig ausspäht, worauf es ankommt, und sich mit Gefellenarbeit (alle, auch die zierlichsten Schwäher find Gefellen) noch dergestalt gutlich thut, daß er . . .

3.

Sat ein Jüngling, den die Denkmale nicht schlafen laffen, welche langer als Erz dauern, seine erste
Schrift mit feuriger Unruh, und lauten herzschlagen gearbeitet, aber sie gleichwohl ohne eine Thrane
daben zu vergießen, ins Feuer geworfen; so bekommt
er das Sichenblatt, wenn er auch noch fein Ihnfter ift.

#### £. &.

Merkzeichen, welche den funftigen großen Schreiber wittern laffen . . .

#### 4.

Entdedt Jemand einen Jungling, der unter der Laft ber außerlichen Umftande, oder der Befcheidensteit erliegend, völlig unbefannt ift, aber Gaben hat; so erhalt er das Sichenblatt, und dereinst ein Dentsmal ben dem Dentmale bes Entdeckten, wenn dieser bis dahin gelangt.

### દ. હ.

Patriotische Sinnesart, die mit Scharffict vereinigt ift . . .

Bon handwerkemäßigen Gefinnungen.

#### ı.

Einem Gelehrten, der blog das lernt, was er gum Amte nothwendig braucht, ift es nicht um die Wiffenschaften gu thun, und er ift daher unfahig, die Belohnungen der Republik zu erhalten.

#### 2. 3.

Rummerlicher Behelf mit nur eben fo vie-

lem aus den Wissenschaften, als jur Verwaltung eines Umtes aledann jureicht, wann man allein Broterwerbs halben sein wartet . . .

2.

Die niedrige Denkungsart, nicht gulaffen gu mollen, daß einer in mehr als Einer Biffenschaft rortrefflich sey, wird an dem, der fie in öffentlichen Urtheilen zu erfennen giebt, dadurch gestraft, daß er fein Zunfter werden fann, oder ift er einer, aus der Zunft gestoßen wird.

## £. &.

Einer zeigt fich etwa so in einer Wiffenschaft, daß felbst feine Reider muffen eingesichn, er habe haare auf den Bahnen. Darauf begiebt er sich auch wohl in eine andre Wiffenschaft hinein, und arbeitet in felbiger; da treten denn stracke Leute auf, rufen, und schelten: Glattfinn! Glattfinn! Und bieß Gerufe und Geschelte treiben sie nicht deswegen, weil sie's aus der Beschaffenheit der neuen Arbeit darthun konnen, daß der es verbiene, der selbige unternommen hat; sondern weil sie eine verwachsen Seele haben, und daher auf

teine Weise zulassen und dulden wollen, daß einer in mehr als Einer Sache, (denn es ist ihnen schon gar widrig, daß es in Einer geschehn ist) sich hervorthne. Wie sehr nun auch diese Nies derträchtigkeit nicht nur in unsrer Heimath, sondern auch unter den Ausländern möge eingerissen senn; so lassen wir doch die Hände nicht sinken, sondern, damit sie mindstens nicht gar zu schamlos ihr Haupt empor tragen könne, und densenigen vor andern gesteuert werde, die keine Wissenschaft eigentlich recht angeht, und die doch ben solchen Aulässen am redseligsten sind; so seinen und ordnen wir, daß . . .

Wir find die Jahrbicher von der Zeit an, da dieß Gefet ift gegeben worden, (es ift vom vorigen Jahrhunderte) genau durchgegangen, und haben gesfunden, daß man auf jedem Landtage mit Strenge darüber gehalten hat; und gleichwohl . . . doch in feinem Staate konnen es ja die Gefete allein thun; die guten Sitten muffen hinzukommen, und den Gefeten beuftehen. Wir konnen, ohne im geringsten zu vergrößern, fagen, daß die guten Sitten in unster Republik viel Einfluß haben; aber was diefe Scheels uch tanbetrifft, wider welche das angeführte Gefete

gegeben ift; fo fann nicht geläugnet werden, daß es mit dem Ginfluffe nicht fo recht fort wolle.

Die Ueberlegenheit, welche die deutschen Gelehrten durch ihre Bescheidenheit über die Gelehrten andrer Boller lange gehabt haben, und haben, wurde um einen viel entscheidenden Grad steigen, wenn sie aufhören wollten, sich ihnen, in Betracht jener Scheelsucht, gleich ju fiellen.

## Bon den Ausschreibern.

Τ.

Wer Andre ausschreibt, und fie nennt, muß gleiche wohl Nechenschaft geben, warum er ausgeschrieben habe. Sind die Ursachen, die er anführt, nicht gut; (und beynah niemals tonnen fie es seyn) so wird er auf ein Jahr Nachtwächter.

#### 2. &.

Damit der Bervielfaltigung und felbst der Berdickung der Bucher, als woraus feir langer Beit so vieles der Ehre der Republik nachtheisliges gekommen ist, gleichwohl in etwas gewehtret werde; so . . .

2.

Wer Andre, ohne fie gu nennen, ausschreibt, wird Riopft. 2Berte 12. Bo. 6

der nur nicht vollig willführlichen Berurtheilung bes gunfergerichts überlaffen.

#### £. &.

Tempelraub ifte zwar eben nicht, wenn einer ben andern ausschreibt, weil fo manche Bucher mit nichten Tempel find, wohl aber Strobhutsten und Markichreyerbuden . . .

F. Das Fünfergericht ist eine Art Untergericht, das gewöhnlich nur aus fünf Mitgliedern besteht, und ben jedem Borfalle, wo man eins braucht, von neuem ernannt wird. Der Schreyer hat oft den Borsist darin. Tenn noch allen Schreyern hat diese Ernenznung so wohl gethan, daß sie ein beynah unsehlbazres Mittel gewesen ist, sie auf einige Tage bu schwichztigen

## Bon den Denkmalen.

#### I.

Ein Freund fann einem Freunde wohl ein Denkmal in oder außer dem haine fegen, wo wir die Landtage batten; er muß fich's aber auch gefallen taffen, daß bey vorhandnen guten Ursachen das Denkmal wieder weggenommen werde.

#### £. &.

Mag's doch geftattet werden, daß ein tuchti: ger Mann, wohl verstanden, er fen ein Bunf. ter oder der Aldermanner einer, fege einem andern einen Dentftein, der Bier habe, oder einfaltig: lich gehauen fen. Fugt fich's aber hernachmals, wenn ein Zehend Sahre dahin ift, daß tein Denfch beg mehr fenne, bem bas Steinlein mard, und die Zeit hab also einen Spruch gesprochen wohl fo ftreng, als die alten Megnpter pflegten über Die Todten ju fprechen: fo laffet ihr das Dent: zeichen zuschlagen, und die Stuck aus'n ander werfen. Denn ein einzelner Mann mag mohl bieß oder das, fleines oder großes, tiefes oder hohes von 'nem andern einzelnen Maune men: nen und halten; aber die Beit, das ift fo viel, als 'ne gange Reih und Folge Manner, die fich auch auf die Bagichal verftehn, und des Bung. leins Bewegung genau beobachten, fahrt doch beffer durch, wenn's Entscheidung gilt, wurde wohl Sandkornlein magen, gefchweige denn grob. lichen Fehl und Miggeftalt. Daber, follt auch berjenig, fo das Denfzeichen oder Mal hat auf: gerichtet, bitterlich brob weinen; fo muß boch mit beffen Bertrummerung und Berfibrung . . .

2.

Ein Denkmal, das eine Junft gesetht hat, fann nicht weggenommen werden; aber feine Junft darf auch einem ihrer Mitglieder ein Denkmal seten. Dersienige, dem diese Shre widerfahrt, muß auf einer andern Junft, oder ein Aldermann seyn. Sollte eine Junft es wagen, ein solches Denkmal machen zu laffen; so darf es nicht errichtet werden, und die Junft wird auf funf Tage simmenlos.

## £. G.

Geahndet und gerügt muß werden alles, was die Grundfeste der wahren Ehre erschüttert. Ehrd also ein parthenischer Freund durch List und Rante, Borspieglung und Tauschung, Lug und Trug, Helfer und Helfershelfer, auf einer Zunft so viel vermögen, daß er . . .

Bon dem Landtage 1652. Es herrschte damale große und unverhohlne Eifersucht unter den Zunften. In den Jahrbüchern sieht viel Dentwurdiges davon. Die Aldermanner haben auf teinem Landtage mit mehr Durchsehung und Kraft von der wahren

Ehre geredet, als auf diesem. Man behauptet zwar, daß zu unfern Zeiten nur edle Racheiferung statt finde; unterdeß tonnte doch wohl auch manch Funtden von andrer Beschaffenheit hier und da unter der Afche glimmen.

Bon der Berchrung der Alten und der Auslander.

#### I.

Uebertriebne Verehrung gegen die Alten bleibt nur dann ungeahndet, wenn (wie das gewöhnlich der Fall ift) gefunden wird, daß sie der Angeklagte doch nicht fenne, wie viel er auch von ihnen schwaße; fennt er sie aber, so ist er, haben ihn die Griechen zu der Sclaveren gebracht, auf zwen Jahre unzunftig; und haben es bie Nomer, auf drey Jahre.

#### g. G.

Unffaunung, Maulauffperre, Frohnung, und Maucherey, ale welche den Geift nur fleinlaut machen, und ihn dergestalt austrocknen und ausborren, daß er zulest ganzlich einschrumpfet, die, ses alles, wie es auch, in Betreff der Alten, moge beschöniget werden . . .

#### L. &.

So gar bas eble Selbstgefühl, welches nicht burch Stolt, fondern durch Kraft entsteht, kann von der so weit eingerignen Abgotteren, welche mit den Alten getrieben wird . . .

#### 2.

Ber die Berehrung gegen die Austander zu weit treibt, ift auf funf Jahre unzunftig.

### £. &.

Recht und Gerechtigkeit wird ber Deutsche allzeit gegen die Auslander handhaben; er ift hiezu nur allzugeneigt: aber beständig zum hofierren in Bereitschaft stehn, wenn sie nur das Maul aufthun, und ihnen da Geift Schuld geben, wo benn doch kaum . . .

Schon auf dem Landtage 1698 gegeben. Es ift dieß der wenigen Wirfung halben, die das Gefet gehabt hat, awar unglaublich, aber gleichwohl ift's wahr.

## Von der Polytheorie.

Der Polutheorift, welcher durch die Wahl, und ben Beweis feiner Sage zeigt, daß er fich noch zu bemuhen habe, ein guter Lehrling zu werden, muß dem Hohnlacher fiehn.

#### £. &.

Nachdem die Polyhistoren völlig abgekommen ift; hingegen an ihrer Statt die Polytheoren immer mehr und mehr einreifet: fo follen, jur hemmung des neuen Nebels, diejenigen, welche Undre in einer Wiffenschaft, in der sie kaum buchstabieren konnen, zur Nedehaltung anleiten wollen, gehalten seyn, daß sie zuvor . . .

Vom Landtage 1757. Kaum fonnten bie Meifter in den Wiffenschaften damit durchdringen. Denn das Bolt hatte dießmal einige Zunfte mit seinen Meynungen angesiecht.

## Bon der Todtenfackel.

#### I.

Wenn ein Freger, oder ein Edler, oder gar ein Aldermann fieht, daß feinem Werke die Tottenfadel

angezündet werden soll; so hat er die Befugniß, die Stimmensammlung zu hindern, und um Frist bis zu dem nächsten Landtage zu bitten. In dieser ist ihm vergönnt, allerhand ihm vortheilhafte Nachrichten von dem Geschmacke einiger unserer Mitburger zu sammeln, und sie den nächsten Landtag anzusühren. Unterdeß kann ihm dieß nicht viel belsen. Denn die gerechte Nepublik, Aldermänner, Junste, und Bolk, hatte nicht ohne Ursache die Antlage wegen der nun nothwendigen Anzundung der Todtensackel ausgehört. Es kommt also dießmal zur Stimmensammlung, und der Herold rust:

Du lebft, aber dein Werf ift todt!

### g. G.

Da feinesweges geduldet werden fann, daß uns die Altfranken oder gar unfer Pobel in Aussfpruchen über wichtige Cachen der Republik vorgreifen; und ferner kurze Berjahrung doch nie rechtskraftig ift . . .

Bon 1698. Go wenige auch auf diesem Landtage waren, (es waren damals zwey Zinfte eingegans gen) so war man doch auf demselben sehr ernsthaft für das Bohl der Nepublik besorgt. Die Aldermanser lrachten dies Geset in Borschlag. Es war die gemischte Zunft, welche die Befuguiß hins

aufeste. Die andern Zunfte verwarfen das zwar; aber die Aldermanner waren nachgebend genug, es gleichwohl mit auf die Rolle schreiben zu lassen. Wir sinden nichts in den Jahrbuchern davon, wie die Aldermanner, wider die Einrichtung der Repustif so etwas haben für sich thun konnen, und warzum es die Zunfte zugelassen haben.

Auf dem Landtage 1723 wurden drey gu diefer Beit gar berühmte Belehrte, namlich Gebaftian Bifch, Bilibald Rnirps, und Otto Sahnefamm auf die Lodtenfacket angetlagt; fie bedienten fich aber ber Befugnif, und die Enticheidung ihrer Cache mußte alfo bis ju dem folgenden Landtage ausgefest werden. Gie thaten, die Bwifdenzeit über, all ihr mogliches um losgesprochen ju werden. Gie verlangerten die Unmerfungen, und vermehrten die Regifter ihrer Bucher; fie liegen fie prachtig druden, und fetten ihnen Bufdriften vor. Der Rame: gewaffnete Vorreden, war zwar damale vollig abgefome men; aber, der Sache nach, ließen fie in den ihrigen die Waffen recht gut blinken. Gleichwohl furchteten fie aller diefer Unftalten ungeachtet doch den Landtag ein wenig. Dieser fam. Der herold mar icon bervor getreten, ale man erfuhr, daß ein Jrrthum vorgegangen mare, und nicht Gebaftian Wifch, fonbern Cyriac Bifch ben vorigen Landtag batte follen angeflagt werden. Diefen Umftand wollte fich Gebaftian fogleich tluglich ju Rute maden, und die

Stimmenfammlung jum zwentenmal aufschieben laffen, im Falle daß man es etwa bey diefer Gelegenheit ubel mit ihm im Ginne haben follte; allein man deutete ihm an, daß er vollig ruhig feyn tonnte, weil man an ihn gar nicht einmal gedacht batte, und auch jest nicht bachte. Epriac behauptete, daß, ob man es gleich nun andere borgabe, er doch das male nicht mare angeflagt worden, fondern Gebaftian war's; er mußte alfo, da er's jest erft murde, des Rechts, fich auf den funftigen Landtag ju berufen, gleich andern genießen. Beil er ben diesem Gefuch oder vielmehr diefer Foderung fo viel Wefens machte, fo hob man die Unflage gegen ibn auf, fo daß alfo die benden Wifche gludlich durchtamen, und fich berglich freuten, daß es nun mit ihrem Rubme ben der Nachwelt gewiß gut gehn wurde, weil das mit der widrigen Todtenfadel fo erwinscht abgelaus fen ware.

Wenn wir die Gefchichte unfrer Republik heransgeben, so wird man bisweilen darin finden, wie diese und jene Schrift, deren Verfaffer die Stimme bes Herolds gehört hatten, von allerley Leuten und Leutchen, als ob fie noch lebte, geliebtofet worden sey.

2.

Ein Anecht fann wohl noch gur Noth auf Geichwag anklagen, aber nicht auf die Todtenfadel. 91

#### £. &.

Dach bem Dage ber Ginficht . . .

3.

Wenn ein Freyer oder Edler auf die Todtenfadel anklagt, und das Urtheil der Landgemeine wider den Unklager ift, so bußet es dieser durch das Hohngelachter, und wird auf funf Jahre Landes verwiesen.

### £. &.

Die Ruhnheit ber hamifden Scheelfichtigen . .

Bon 1723. Die Selen aller Bunfte hatten fich bereinigt, diefe beyden Gefece vorzuschlagen.

#### 4.

Ben eines Anechtes Schrift wird die Todtenfadel nicht angezundet, weil fie eigentlich niemals recht gelebt hat.

#### £. &.

Alles überfluffige gu vermeiden . . .

## £. &.

Nachahmung wollt's Affengeficht zwar gerne verlarven . . .

Die Anechte machten wegen des Gefetes: Alles Ueberfluffige. welches 1733 war gegeben worsten, 1757 eine Meuterey. Dieß war der Anlaß zu dem Gefete: Nachahmung wollt's Affensgesicht.

#### Vom Reuen.

Rein Buch, deffen Inhalt oder Ausführung nicht wenigstens in einigen Studen neu ift, wird hinter ben goldnen Borhang gestellt.

#### Q. G.

In den Wiffenschaften nicht wuchern, und den Rachkommen nur die Bermachtniffe der Borsfahren hinterlaffen, ift unter allen traurigen Dinsgen, die sich in der Republik zutragen konnen, ben weitem ...

Bon dem Landtage 1745. Schon in der Mitte bes vorigen Jahrhunderts hatte man in unferm Buscherfaale ein abgefondertes Behaltniß, über welches gefdrieben war:

Unfterbliche Berte.

Aber man mußte von Beit zu Beit einige Bicher wieder herausnehmen, weil es mit der geglaubten Unfterblichkeit offenbar vorben war. Im Anfange

diefes Jahrhunderts anderte man die Ueberfchrift, und febte:

Bortreffliche Schriften.

Allein auch diefe Ueberschrift ift ben Anlaffe bes eben angeführten Geseches abgenommen, und folgendes über den goldnen Borhang geschrieben worden:

Bucher, in denen auch Renes ift.

Es mabrte lange, ch der Berold ben Bebung diefes Befetes gur Stimmenfammlung ichreiten fonnte. Denn es wurde nicht wenig darüber geftritten: Db man nicht in einem Bufage die Befchaffenheit des Reuen beftimmen mußte. Endlich draug Diejenige Parthey durch, welche den Bufat fur obichreckend erklarte. Es mare fo michtig, behauptite fie, die fast erloschne Begierde neu gu fenn wieder angufachen, daß man ja alles vermeiden mußte, was eine gegenseitige Wirkung bervorbringen fomte. Unfre Rachkommen murden icon dafür forgen, das Reue von Bedeutung, und das Unbedeutente von einander au-fondern; wir batten nur dabin zu trach= ten ihnen viel Neues ju hinterlaffen. Allee, mas man winfchen fonnte, mare, daß, wenn etwa am Ende diefes Jahrhunderts Landtag gehalten murde, die Auffeber des Bucherfaals nicht wegen ju vieler leeren Stellen verlegen fenn durften, wenn fie, ben herumführung der Anelander, den Borbang offnen follten.

Die Jinfte haben es den Albermannern überlaffen, die Bucher für das abgesonderte Behaltnis zu wählen; zwar nicht ohne den Borbetalt, ihnen drein zu reden, wenn sie es für gut fanden: aber sie haben bis jesto noch teine Beranlassung dazu gehabt, weil die Albermanner mit einer Strenge gewählt haben, die nie der Partheylichteit oder einer andern Berblendung gewichen ist. Das Gesses sift gelinde, weil es nichts darüber entscheidet, wie das Neue beschaffen seyn musse; gleichwohl sindet auch Strenge bey einem sehr wesentlichen Punkte statt, bey der Untersuchung nämlich: Was wirklich teu sey; und was nur dafür ausgegeben werde.

## Von den Modewortern.

Derjenige erhalt die Belohnungen der Republik ichverer ale Undre, der folde Modeworter aufbringt, Die, unter dem Scheine etwas Neues zu fagen, das Alte nur verwirren, oder die wegen des Wenigen, das hinter ihnen ift, überfluffig find.

#### Q. G.

Gehn von Zeit zu Zeit Wortlein in Schwange, bie ba gleiffen, und boch nichts benn Schlacken ben fich fuhren. Gleichwohl üben fie folche Bewalt unter ben Leuten, als deuteten fie viel und

groß Ding an. Da werden sie dann in den Buchern allerwarts hingestellt des Endes, daß sie darthun sollen allerhand Theoreven, die, weil sie Fanzen und Fragen sind, nichts kann darthun, am mindesten aber Wörtlein. Daher denn mit Sauberung der Begriff neuerdings Zeit vorüber streicht, und achte Wissenschaft immer wieder muß Palte machen in ihrem Laufe. Wird deswegen.

Dir haben oft Aluglinge über dieses alte Gesch (es ift vom Landtage 1603) urtheilen horen. Sie haben's entweder als zu streng, oder als unnöttig verworfen. Es ift freylich wahr, daß nur wenige recht einsehn, wie sehr Worte die Welt regiezen; aber was verändert das bey der Sache? Geslehrte sollten hier am wenigsten unterwürfig seyn; aber sie sind es beynah eben so sehr als Andre; und strenge Ausübung dieses Gestehes kann ihnen sehr heilsam seyn. Wir haben einen Albermann sagen hören: Auf immer sollte derjenige die Belohnungen der Republik entbehren, der ein Wort aufbringt, das nur ein Jahr, und nur in Einer Wissenschaft Verwirrung anrichtet.

Benige Benfpiele find gureichend um gu zeigen, was Borte überhaupt für Einfluffe haben. Bas hat man durch die ich olaftisch en Runftworter in

der Theologie für Blendwerf gemacht. Und wie schädlich ift dieß durch die Wichtigkeit der Gegenstände geworden. Was wurde man nicht alles, wenn man diese Wörter recht zu brauchen wußte. Wie manchen haben sie zum Kardinale, zum Bischofe, zum Fürstendiener oder genauer zu reden zum Fürstenherrn gemacht.

Welche Sch mach en haben wir Neuern oft hinter dem Worte Gefchmad verftedt. Ein Jahrhundert konnte diefes Berfteden wohl noch fortdauren.

Rom war einft die ewige Stadt. Seitdem Rom ein Bort geworden war, wie viel hat nicht dieß Bort ju der großeren und weiter ausgebreiteten Macht beygetragen.

#### Bom Reide.

Wenn Manner von Berftande wider die, von welchen fie übertroffen werden, gerades oder frummes Weges fo angehn, daß fie die Gegenstände ihres Ladels nach der unrechten Seite gewaltsam hernmdrehn, und fie dann von dorther zeigen; ferener, daß fie, wenn fie doch endlich einmal auch zu der rechten Seite herum muffen, dem Zuschauer sagen, dort sey eigentlich nichts rechts zu sehen; und, wird's denn gleichwohl daselbst gar so hell, einen Seiltanzersprung nach der vorigen Seite hinthun, und sich also offenbar als Rinder am Berftande

betragen: fo werden fie, ale des Neides, diefer jammerlichen Leidenschaft, der nur der Geit an Riesbrigkeit gleicht, schuldig angeschn, und befehligt, sich entweder für erstbenannte Kinder zu erklaren, oder zu gestehn, daß sie schlecht gehandelt haben. Beharren sie ben hartnäckigem Stillschweigen; fo wird's eben dadurch vollends entschieden, was es if, und der herold thut ihr Geständniß öffentlich fund.

#### E. G.

Duntet einem, der Geistesgaben hat, die Bortrefflichkeit eines Undern dergestalt unverzeihlich,
und blutet ihm das Auge so heftig von dem
Dorne, der ihm dort herwarts hineingekommen
ist, daß er sogar . . . In der Rolle steht noch
dieses: Es werden, ob's wohl aus dem Borigen
schon zur Gnuge erhellet, dennoch hiemit ausbrucklich ausgenommen: Die kruppelhaften Geelen,
ferner: die garzu eiteln, ferner: die Zwergseelen.

Daß die Gefengeber die gar zu eiteln auch ausnehmen, überzeugt und, daß fie ihnen die Gaben bes Geistes vollig absprechen. Baren fie nicht ausgenommen worden, und also fahig gewesen bestraft zu werden; so hatte man sie bey erfolgter Antlage doch gleichwohl auch, etwa auf folgende Art,

von der Strafe befreyen konnen: Sie muffen, wurde man gefagt haben, als Betrunkne angesehn werden. Mun entschuldigt zwar der Rausch vor dem Richter nicht; aber eine solche immerwährende, von keiner Nüchternheit unterbrochne Trunkenheit, wie die ihrige ist, kann nicht Rausch genennt werden; und dieser ihr ganz andrer, und sehr betrübter Justand muß ihnen, wenn man der Billigkeit Gehor geben will, zur Entschuldigung, und daher auch zur Lossfprechung dienen.

## Vom hochverrath. 19 19973

Sochverrath wird durch ewige Landeeverweifung beftraft. Der Knecht wird in aller Stille ben Racht und Rebet iber die Grange geführt, der Freye, Edle und Aldermann aber bey versammelter Landgemeine.

Sochverrath ift es,

T.

Wenn fich einer jum Beberricher aufwirft.

#### £. G.

Der erfte Grundstein unfrer Republit ift Frey-

Wenn einer die auslandischen Gelehrtenrepublifen unfrer vorzieht.

#### g. G.

Alle Blinger, Drepfdrittscher, und Bewun: deringefieche ...

Auf dem Landtage 1757 gegeben, wegen einer recht ernsthaften Krantbeit, die nicht etwa nur vieten unfrer Mitburger, sondern beynah der ganzen Rat ion antlebt. Aber nun scheint sie sich doch nach und nach in Krantlichkeit zu verwandeln. Kame es doch bald zur völligen Gene sung.

3.

Denn gange Gesellschaften in einer fremden Sprache foreiben.

# Q. (G. ( ))

Im Fall einer nothwendigen großen Caube: rung, wenn in hellen Saufen, Schaaren, und Berren . . .

Wurde auf eben dem Landtage von den Aldermannern und der Zunft- der Dichter, ohne daß sie sich
ihre Gedanken vorher mitgetheilt hatten, bennah zu
gleicher Zeit vorgeschlagen. Allerhand Ausstreuungen erklaren dieß Geset für zu streng; und sie sind
vielleicht eine Hauptursache, warum wir noch immer
keinen Landtag haben.

#### 4. .

Wenn einer einen deutschen Fürsten verführt, flein vom Genie und der Wiffenschaft der Deutschen gu benfen.

#### £. G.

Dem Rleinmuthigen, Unedlen, Salbd eutsichen . . .

#### 5.

Wie viel Beyfall und Ehre auch die Mitglied er der Kunftlergefellschaften genießen, und wie fehr wir und unfre Bundsgenoffinnen, und mit welchem Ber. gringen wir fie auch haben erweitern und erhöhen helfen: so ifts doch hochverrath, wenn einer bie Kunfte über die Wiffenschaften erhebt.

## E. G. .. 128 72

Wer die Dinge auf den Ropf ftellt . . . . . . . . .

Bon der Junft der Dichter auf dem Landtage 1745 in Borfchlag gebracht. Die meisten Großen stellen noch jest die Dinge auf den Ropf.

#### б.

Wenn einer diejenigen Altfranten nicht ehrt, die groß vom Baterlande benten.

#### Q. G.

Sogar das Stillschweigen von Mannetn, die . . .

7.

Wenn einer Furften oder ihre Diener lobt, Ne es nicht verdienen.

#### £. &.

Alle große Erleichterung ju Erhaltung bes Benfalls . . .

Diefe benden Gefete find von 1672 und 1723. Mehor vas eine noch das andre ift jemals in Austübung gebracht worden. Denn es hat bisher noch immer an solchen Gegenständen der Verehrung gefehlt; und dann hat sich Riemand gefunden, der von einem Fürsten hat sagen wollen, er verdiente das, und das, und auch wohl noch ein kleineres Lob nicht. Das erste durfte wohl auf dem bevorstehenden Landtage abgeschafft werden, weil es völlig überstüssig scheint.

8.

Wenn einer nach dem Gefete von Volleren und Eruntenheit nicht: Jo Duthe! mitschreyt.

Q. G.

Die Schwanker und Zwitter . . .

Von 1733. Es entstand so: Als ein Betrunkner verwiesen wurde, ließ in dem Lerme ein Edler das Buch fallen, in dem sich jener betrunken hatte, und schrie aus Verdruß darüber nicht mit. Weil man ihn aber in Verdacht hatte, daß wohl noch etwas anders Ursach gewesen ware; so wurde dieß Gesetz gemant.

9.

Wenn ein Ausrufer oder Anfundiger auch nur aubert, geschweise denn, wenn er gar freventlich behauptet, sein Amt fep ein Richterant.

#### £. G.

Mur die versammelte Republit, Albermanner, Bunfte und Bolt . . .

Bon 1733. Die Junft der Beltweifen schlug es vor. Es war fcmer durchzuseten. Bermuthlich ging ichon damals viel Unfug in Schwange.

#### 10.

Wenn einer die Austander über Anmagungen der Eifindungen ertappt, die wir erfunden haben, und es nicht offentlich anzeigt, oder anzeigen laßt.

#### £. G.

Schlaraffenlandische Schlaffucht . . .

#### II.

Wenn einer ju Ruh und Frieden rath, nachdem unfre Republik Wettftreit um den Borzug mit den ausländifchen Republiken beschloffen hat.

#### £. G.

Den Kurzsichtigen, Rleindenkenden, Muthe lofen, den Anechten, und Anechtschaftswerthen, die des Vaterlandes nicht würdig find . . .

#### 12.

Wenn einer behauptet, daß die Griechen nicht tonnen übertroffen werden.

#### £. G.

Das auch icheinbare Borurtheile für Gewalt . .

Aus einer Gefefrolle ter griechischen Gelehrtenrepublit, die, man weiß nicht wo, ift gefunden worden. In dieser Rolle sieht: Benn einer behauptet, daß die Aegypter nicht tonnen
übertroffen werden. Ginige haben an der Richtigkeit der Lebart zweifeln wollen; aber waß
thut ihm daß; genug, daß es ein sehr heilfames
Geset ift. Es soll ein Scholiaft vor Berdruß über
die Einführung desselben, Todes verfahren seyn.

#### 13.

Wenn ben einem die Abbildung der Bildfaule gefunden wird, die in den neuern Zeiten, mit den falfchen Aufschriften, hier: Der Elegang, dort: Dem Gefchmade, anderewo: Der Grazie, aber im Grunde, und der Wahrheit und Wirklichfeit gemäß, der Mittelmäßigkeit gefest worden ift.

#### £. &.

Da es in ben Biffenschaften feine goldne Mittelmäßigkeit giebt, wohl aber, und einig und allein, eine bleverne; da fernerhin alles, was nicht eigne Kraft in der Ader hat, doch nur, welche Beschonigungsnamen dem Dinge auch gegeben werden, an der Kunstelen, feinerer und gröberer, frantslich oder frant darnieder liegt: so . . .

Auf dem Landtage 1745 von den Aldermannern vorgeschlagen. Diese Bilderchen singen damals an, wie Heuschere im Lande umber zu fliegen. Die mit der Aufschrift: Der Eleganz sollen von unsern und von auswärtigen Scholiasten, die mit: Dem Geschmade oft über dem Rheine, und die mit: Der Grazie seit kurzer Zeit vornamlich von einheimischen Ausrufern versertigt werden.

#### 14.

Wenn einer die Abichaffung eines unferer Gefete vorschlägt, und fein Borfchlag verworfen wird.

#### £. &.

Aufwieglern und Emporern ju fteuren . . .

#### £. &.

Da sich ben allzugroßer Gelindigkeit und Nachsicht befonders auch die Anechte in ganzen Zugen, Sorden und Notten zusammenthun konnten . . .

1698 wurden fieben Anechte und ein Soler, weil fie das Gefetz die Bolleren betreffend gleich nach befien Gebung hatten abschaffen wollen, auf ewig Landes verwiesen. Ben diesem Anlasse wurde das von den Zügen, Horden, und Rotten gemacht.

# Von verderblichen Irfalen.

Folgendes ift eins unfrer alteften Gefege, und gu der Zeit gegeben worden, da wir nur Genoffame, und noch feine Landtage hielten. Wer die wohle bedachte Mifchung deutscher Gutherzigkeit, und deutsiches Ernftes darin nicht fieht, der verdient faum,

daß er der Republik angehore. Bir wollen das Gefeg gang herfegen.

Bringt wer ein Irfal in Odwang, und felbiges ift gering, fo daß nur Bauche werden, nicht aber Bofewichter, denen das Irfal behagt; fo mag es ihm hingehn, und fallt er nicht in Ringe defhalben, daß er die Menge der Gauch hat gemehrt: ift's aber mit nichten gemein, fondern machtig und groß Irfal, was der Mann hat aufbracht, und friegen die Leute dadurch bosartigen und argen Ginn; fo wird ihm die Ruhr vorge. legt zweger Ding, namlich: Er muß vor gebn Belehrten, die da ehrfam und bieder find, fren offentlich bekennen, und fagen, daß es ihm fen gar farglich ju Theil worden an Sirn und Geift, und hab er eben fein fonderlich Pfundlein ju vergraben, muß ihm daher nicht verübeldeut werden fein groblich Grfal, denn gewißlich hab er fein arg habt aus deffen Unheb : und Stiftung, und nicht gewußt, mas er that; das fann er fiefen. Oder er darf, bis fieben Jahr dahin und verlau: fen find, unter gelehrte Leut nicht eintreten; und mag er dann fein Wefen haben, wo da ift Erinf: gelag, und allerlen Gefpaffes, und Marrenthei: bung; das fann er auch fiefen.

Solche Acht über folden Mam haben zu Schluß und Stande bracht zwölf Albermanner, bren Bunfte, und bes Bolts eine gnte Sahl, die einander burch ben Berold hatten laden und bes scheiden laffen, Rath zu pflegen über bas gemeins fame Bohl.

Ift verhandelt, und in diefe Rolle schrieben worden im drey und vierzigsten Jahr nach dem funfzehnten hundert.

Wir muffen etwas von den Gen offamen fagen, die damals da noch feine Landtage waren, gehalten wurden. Im Vorbengehn merten wir an, daß das Wort: Genoffam noch jest in der Schweiz und zwar, so viel wir und erinnern, in Uri üblich ist, und einen Theil des Cantons anzeigt. Unfre Genoffame bestanden aus so wenigen Mitgliedern, daß man, wenn einer gehalten wurde, nicht fagen fonnte, die Republif oder (nach dem gewöhnlicheren Ausdrucke der Jahrbucher) die Landgemeine ware versammelt. Gleichwohl sind verschieden Gesese der Genoffame auf den ersten Landtagen, und auch wohl später, von der versammelten Republif bestätigt worden. Das macht, es waren oft fernhafte und vaterlandische

Manner, die in diefen alten Zeiten gufammen famen. Unfer erfter Landtag war Anfangs auch nur ein Benoffam. Da fich aber nach und nach die Babt der Anfommenden immer vermehrte, fo wurde diefer gludliche Bufall (wir tonnen es wohl fo nennen, weil die Berolde, gefdredt durch ebemalige abschlas gige Antworten, nur wenige eingeladen batten) dies fer Bufall wurde die Berantaffung die Landtage ein= gurichten. Rach diefer Ginrichtung (Die auch fonft noch vieles enthalt) durfen von den Albermannern nur drey, auf den Bunften nur der Bebnte, und bon dem Bolfe nur der Gechete fehlen. . Cher fann der Landtag feinen Unfang nicht nehmen. Beil man vermuthete, daß verschiedne Mitglieder des Bolfes etwas faumfelig feyn mochten, fich fruh genug einzufinden; fo murde den Gefdichtichreibern ber Republit offentlich befohlen, fie follten, in dem angeführten Kalle, sobald ihnen die Aldermanner den Bint dazu geben murden, fagen, nach den Gingefdriebnen ju rechnen, mare das Bolf voll= gablig, und jugleich bitten: Die verehrungewurdis gen Aldermanner und Bunfter, wie auch das jego versammelte gute Bolf mochte es ihnen nicht gu Schulden fommen laffen, wenn fie etwa, aus menfche licher Schwachheit des Bedachtniffes, ober mobl gar des Urtheile, diefen und jenen des Bolfes in die Jahrbucher nicht eingeschrieben hatten.

Es wurde damale noch Gine recht gute Beranftals

tung getroffen, über die man aber hernach nicht hat halten können. Sie war: Der Pobel sollte an den Granzen bleiben, und nur alle drey Tage den Schreyer herüber schicken. Aber sie ist, wie wir schon angemerkt haben, gleich vielen andern guten Veranstaltungen in der Welt, in der Folge zu Wasser geworden.

Fragment eines Gefeges,

ober

bas Gefet von der Eule,

wie es gewöhnlich genennt wird. \*)

Die Eule, Minervens Bogel, und bie Nachtigall, Apollo's ... Mag fie boch bazu ein
Paar recht besondrer Augen im Kopfe haben, daß
sie, wenn's Nacht ist ... die Dinge in threr
wahren Gestalt ... ja felbst das feir Afterrebe, daß sie, mas die liebe Sonne bescheinet ...
Sogar ihre Kehle, die fig nur nicht nach Art

<sup>\*)</sup> Wo etliche Puntte hinter einander ftehn, ba find verschiedene Zeilen manchmal wohl funf bie feche vollig unleferlich.

und Beife des Gefanges . . ihr bismeilen anwan. belt . . . . fo daß auf der einen Geite gewiß mehr Friedfortigkeit . . . . mit gutem Bedacht berer Dinge richtige Beschauung, Die ben Tage ... und ihr's etwa auch nicht einmal banach luftete . . . ben folder nicht zu andernden Beschaffenheit der Menichen fein Bunder ware . . . Diefes frenlich nun einmal erhaltenen, und; wo fie brauf bes ftunde, denn unverdienten Borgugs halben .... wiewohl in ben vergangnen Zeitaltern eben biefe Menning obgewaltet .... Bollte man bie Grangfteine def, mas man fur nublich hielte, fo nah jufammenrucken; fo tonnte man fogar bieß wenige lebrige mit gleichem Sug und Recht auch ale überfluffig verwerfen, und dann nur bas nothwendige gelten laffen .... den Denfchen erniedrigte, und ihn gerades Weges jur Burgel, und jum Bild : und Sifdfange, juruckbrachte ... Bird alfo um bem alten Zwiefpalte, ber unter. geiten fogar in Groll ausbricht, Biel und Daag ju fegen, und damit nicht fernerhin vermeinte Ueberlegenheit und baraus entspringende Ueberfehung ......

Wir haben dieß Fragment nicht weglassen wollen, ob wir gleich gern gestehen, daß wir und nicht gestrauen es so zu erklaren, daß dem Leser fein Zweisel übrig bleiben konnte. Wir wissen nicht, wodurch die Rolle so ist verdorben worden, daß darin oft viel Zeilen hinter einander völlig unleserlich sind. Wir können eben so wenig errathen, warum die das maligen Geschichtscher der Republik das Gesek, wie fonst allezeit zu geschehen pflegt, nicht in die Jahrbücher eingetragen haben. Nach der Schreibart zu urtheilen, kann es sowohl vom vorigen als vom ichigen Jahrhunderte seyn. Denn man wird bemerkt haben, daß die Gesekgeber auch in spätern Zeiten die Schreibart der früheren, in einem gewissen Grade, beybehalten haben.

Bir wollen unfre Meynung über den Inhalt diefes Gefetes fagen. Der Lefer untersuche felbst, ob wir recht oder unrecht haben, oder auch, ob es vielleicht gar nicht erkart werden fann.

In allen Jahrhunderten, (vielleicht fann man einige Zeitpunfte der Griechen ausnehmen) und unter allen gehildeten Nationen, haben gewiffe Un fpruche auf den Borgug die Gelehrten, welche fich den barstellenden Wiffenschaften, und die, welche sich den abhandelnden widmeten, mehr oder weniger, heimslich oder öffentlich entzweyt. Diesem oft ungerechten Wettstreite um größerer Ehre Einhalt zu thun, scheint die Absicht dieses bezuah verlornen Gesteses gewesen

au feyn. Man fieht leicht, welche von berden Partheyen es gegeben habe. Es ift offenbar, daß fie
damahls fehr friedfertig muffe gewesen seyn; denn
fonst wurde sie das Gesetz nicht einzuführen gesucht
haben.

Wir wunschen benden Partheyen fortdanrende Reigung zu dieser Friedfertigkeit. Denn irren
wir auch in unfrer Auslegung, so scheint es uns
doch ausgemacht zu seyn, daß die deutschen Gelehrten auch dadurch vor den Gelehrten anderer
gebildeten Nationen einen Schritt weiter auf der
großen gemeinschaftlichen Lausbahn der
Ehre thun wurden, wenn sie nicht, gleich ihnen,
durch stolzes Betragen gegen einander, die Bande
auflösten, durch welche die Wissenschaften selbst vereinigt sind.

# ing Der Zuruf.

Berichiedene Junfter, und auch etliche vortreffliche Junglinge aus dem Bolte hielten 1769 eine besondere Zusammentunft. In Dieser wurde unter andern, weil das Gefes die Austander betreffend fo lau beobachtet wurde, beschloffen, auf dem bevorstehenden Landtage aus allen Kraften dahin zu ftreben, daß man die Mehrheit zu folgenden betame:

Bunfte und Bolt wenden fich an die Aldermanner, und befchworen fie beum Baterlande, daß fie es fich theure und liebe Pflicht feyn laffen, was ihnen der Berold auf Diefer Rolle überreicht, und es gleich darauf offentlich befannt machen wird.

Sie nannten es ten Buruf; und diefer lautete fo:

Die Albermanner follen Gorge tragen, bag ber Republik, durch leberschatzung der Muslan: ber, und Geringschatzung unfer felbft, tein Unbeil widerfahre.

# Guter Rath der Aldermanner.

#### Einleitung.

Schon auf dem Landtage 1603 bat man angefan= gen unter diefer Auffdrift einige Bemertungen, Warnungen, furgere ober langere Gpruche, bisweilen nur Binte der Aldermanner, Anwalde, und Bunftaltefien in die Jahrbucher ju fdreiben. Mus diefen haben, wir diejenigen gewählt, die uns am merkwurdigften vorgetommen find. Der Beitordnung find wir ben unfrer Sammlung nicht gefolgt. Man wird dem alteren guten Rathe feine Sabre icon von felber anfehn. Freglich wird ibm bon denen, die es bis gur leberfeinerung gebracht haben, dieß und jenes übel gedeutet werden: Storft. Berfe. 12. 20

8

aber was tann ihm das ichaden ? Denn Manner, die Rern und Reife in ber Seele haben, ichagen ibn boch nach feinem Werthe.

# Der Tieffinn des Meifterers.

Der Meister fest den zwanzigsten Gedanken bin, und tabt die andern alle weg, durch deren hilfe er den hingesetten zur vollendeten Bestimmung gebracht hatte. Sein Meisterer, der sich denn doch auch gleichwohl bis zu dem dritten empor geschwungen hatte, tritt darauf hin, beschnikelt, verlängt, oder verfürzt jenen zwanzigsten Gedanken.

Wie konnteft du das fagen, guter Alter, erwisterte Rohrdommel. Du weißt alfo noch nicht, daß jeder der erste ift, und daß für ihn keiner lebt, deß Ginficht weiter reiche, als die feinige? Du siehst mir fonst eben nicht danach aus, daß du in den Wind zu reden pflegst; aber jest haft du es denn doch

gethan.

## Großer Unterschied.

Rleider machen Leute. Rleider machen feinen Mann. Scribenten, die ihre Werte fo schonfarbig, und nach fo modischem Schnitte tleiden, bescheidet euch, immer Leute ju seyn; denn Manner seyd ihr nun einmal nicht. Buruck, Jungling, sagte Ethard, denn du haft est nicht recht gefaßt.

Nadt, wie ein wilder Mann, darfft du defines gen nicht geben.

## Gemilderte Sarte.

Horaz nannte die Nachahmer sclavisches Bieh. Urban war das eben nicht; und auch fonst nicht so recht in der Ordnung. Denn er selbst.. (von zwanzig übrigen Bersen des Alcaus zehn theils sogar nur überset) Um mit der Sache recht ins Gleis zu kommen, so kann Bieh immer weg bleiben; denn man behalt ja an Sclaven genug übrig. Und auch dieß ist noch rauh und barsch; aber wahr ist s.

# Gewöhnliche Regelmäßigfeit.

Unrichtig angewendet, ift ein Sprichwort fein wahres Bort. Gben fo angewendet, bringt die tief-finnigfte Regel eine Mifgeburt hervor-

# Mothwendige Renntniß.

Da schwagen fie: Der eine kennt die Leidenschaft; der andre kennt ihre Schattierung. Wehe dem Dicheter, der beydes nicht kennt, wie der Bauer sein Feld, oder der Gunftling den Fursten, durch den er herrscht, oder, welches mit dem letten vollig einereley ift, der Teufel die Serle, die er holt.

Bom guten Gebrauche der Sprache.

Die dem Madden, das aus dem Bade fleigt, bas Gewand anliegt, fo follt' es die Sprache dem Gedanken; und gleichwohl immer noch gehn Rode über einander, und ein Bulft darunter.

Bon der Entdeckung und der Erfindung.

Sabe du wohl acht auf den Unterschied, der da ift zwifden dem, der erfindet, und einem andern, der entdedt. Bernach fannft du folgende Fragen an dich ergebn laffen: Darf ich mich des Erfindens un= terfangen? Goll ich fuchen ju entbeden? ober muß ich bendes unterweges laffen? Ber entdeden will, fiebet fich gar genau um in dem Gewimmel der Dinge, fo um ibm ber find; und fiebet er barin etwas, das fouft noch niemand hatte gefebn; fo bat er entredt. Gin folder muß bor anderm Mugen haben, und auch Feuers, und Ausdaurens genug, lang und oft bingufchn, infondere dabin, wo ihm nun, war's auch nur noch in der Dammerung, etwa ein Lichtlein aufgeht. Golde Flammlein pflegen immer heller ju werden, je langer man binfchaut. Meinft du, daß ein guter Beidmann, der auch nur das Dhr eines Rebes in einem Bufch ift gewahr worden, rafte und rube, er hab es denn? Wer erfindet, fest Borbandnes auf neue Art'und Deife

aufammen. Bie du nun jufammenfegeft, und was aulest, baft du's bewerfftelligt, vor ein 3med, Biel, und Abficht daraus hervorbliden, das ift's eben, wor. auf es daben gar fonderlich ankommt. Das ift nun eine große Schwierigkeit, und ift felbige fein folcher Rnoten, da du nur fonnteft drein haun, und das Ding mare dann gethan; ift ein Anoten, ben du lofen mußt, oder dich lieber gar nicht mit felbigem befaffen. Denn, wie gefagt ift, das Dreinhaun frommet da nicht. Gind mande Bufammenfetjungen, haben wenige und große Ctud; muffen folche haben, weil's Zwed und Abficht alfo erheifchen: find wieder andre Bufammenfegungen, haben viele Stud fleine und große; muffen fie baben, aus genannter Urfach. Gind aber auch folde, die nichts nicht haben, denn lauter fleine Ctud; gebe feinen Pfifferling drum, angesehn fie untauglich Werf find.

# Von der Nachahmung.

Das Urbild ift der Baum, die Nachahmung fein Schatten; und diefer ift immer bald ju lang, und bald ju furg, nie die mahre Gestalt des Baums. Der Jungling. Schatten also erstlich; und dann verfehlte Gestalt? Der Aldermann. Recht, Jungling. Schatten ohne Saft und Kraft, Bildung ohne Schönheit. Sieh nur die heilige Siche, die edle Lanne an, und hierauf ihre Schatten. Und wenn

nun vollends (ber gewöhnliche Fall) eine ganze Baumgruppe in eine ungestalte Schattenmaffe gu- fammen fließt.

## Drey Fragen.

Bohl thateft du, wenn du unter Zeiten berumwanderteft in der gelehrten Gefchicht, und fameft du dann vorben ben den großen Lichtern, die mei= land glangten und jeto find erlofchen, dich gu fra= gen anhibst : Barum find ausgangen, die doch biebevor fo viel Scheines hatten ? Ferner: Bie ift ibm au thun, daß ich dereinften nicht auch erlofche; follt's andere dabin fommen, daß der Aunken, fo etwa in mir ift, noch finge? Ift manderley ben ben Fragen au bedenfen, und's tommt allbie gar fonderlich auf Die rechte Erforich = und Bebergigung beffen an; mas ba ift mabr, und gut, und neu; was Mart bat und Rraft, was tief ergrundet ift; was Bestalt hat voll Anmuth, fo daß Aug und Berg daran weiden moge, wer bieder ift, und felbiger dadurch gelochet und entaundet werde abnlich Berf hervorzubringen. Ronn. teft auch noch die dritte Frag bingufugen: Bie ift's fommen, daß ihrer etliche blieben find, die fie vorbem waren? Mußteft aledann gar tief in ihren Ginn und Beift eindringen, und nicht ablaffen, du habeft denn ausforscht, was da fen ihr Leben und Weben, Luft und Liebe, Art und Eigenschaft, auch Gigene beit. Denn merte dir: Art und Gigenschaft ift gar

nothwendig Ding, fleugt Ablerflug; da hingegen alles, mas nicht Art und Gigenschaft hat, umber flattert, und nicht weiß, wo es bin will.

## Ethards Reue.

Wer ein Mann ift, fagt nicht, was er thun will, fondern thut's . . Es verdreußt mich auf mich felbst, daß ich vom Richtreden geredet habe!

# Unlegung der legten Sand.

Deine Schrift ist vollendet. Auch mich freut's. Bu viel ausstreichen, ist Scylla; zu wenig, Charybbis. Sieh mir ins Gesicht, Jungling! Kannst du steuren? Hast du Muth?

# Bum hoheren Romifden gehörig.

Ein Schaufpiel, dem kein anderes gliche, war: Benn ein Aurzsichtiger von Beitschenden umgeben sie alle über fahe; und diese es aushielten, jenem die Augen nicht zu öffnen.

# Die Borlesung.

Wenn die Aussprache, die Stimme, die Renntniß, die Empfindung, und die Begeiftrung einem Gedichte, das ein Gedicht ift, Sand in Sand, einen Tang halten: fo fteheft du in einem Zauberfreife, und fannft da nicht eber beraus, ale tie die Tangerinnen ausruhn.

#### Die Stillschweiger.

Man hat fichre Nachrichten, daß noch hier und da viel Biffenswurdiges gleich verborgnen Schahen vergraben liege. Ber den meiften neuern Untersuchern ein wenig nachspurt, der findet, daß fie, ohne auch nur Einen Schritt tief zu fommen, oben berum wühlen, viel bey ihrer Arbeit schwagen, und sich Bunder was zu sevn dunten, weil sie so bestäubt find. Die lächerlich werden diese Leute vollends alstann senn, wenn die rechten Schaftgraber fommen, die fein Bort sprechen, der Naben nicht achten, aber graben.

# Rohrdommels Beiffage.

Laurenz Rohrdommel, der auf allen Landtagen, die wir in diesem Jahrhunderte gehalten haben, gegenwärtig gewesen ift, brachte auf dem Landtage 1733 von neuem vielerlen sonderbare Dinge vor, unter andern ließ er sich so verlauten:

Ich bin fein Chiromant, oder handguder, aber ich bin ein Profopomant, oder Gefichtsguder, veriftebe mich auf allerhand Prophezey aus Gebehrden und Gebehrdungen, und weiß fie dort gar genau

heraus zu klauben. Wiffet alfo, daß ich vor zwey Jahren auf einem Landtage der französischen Gelebratenrepublik gewesen bin, und allda nach meinem Spah auch Prophezengeiste auf Bieler Gesichtern gefunden habe, wie folget:

Bald werden die Franzosen die Wissenschaften nicht mehr verknupfungs = und folgeweise, da eines immer dem andern die hand beut, und es stets mehr ans Tageslicht bringt, sondern nach alphabetischer Methode vortragen, so daß sie, so lange diese Gewohnheit dauert, nicht als ein wohlgestalter Körper dasschn werden; wohl aber als ein zerhackster und zerstückter vor den Augen der Leute herum liegen.

Sutet euch, liebe beutsche Landsleute, daß ihr nicht auch bier in die Auftapfen der Frangosen tretet, oder gar, welches fich wohl eher mit euch zugetragen hat, hinein tappet.

Diese Beisiage wurde von den Zuhörern, deren er feine geringe Ungahl um sich versammelt hatte, mit lautem Gelächter empfangen; zwar auch wohl deswegen, weil er sich unterstanden hatte, propheziven zu können; aber doch noch vielmehr aus der Ursache, weil es Unmöglichteiten waren, die er prophezept hatte.

Je lauter das Gelachter wurde, mit defto großes rer Gelbstgenugsamteit strich fich Rohrdommel feinen

weißen Bart, und ging nicht eber meg, ale bie feine Buborer fich recht mude gelacht hatten.

Sollte er auf unfern bevorstehenden Landtag fommen (er muß schon gegen hundert Jahre alt seyn) so wird man ihn gewiß nicht wenig anliegen, nun auch von den funftigen, hoffentlich nicht ahnlichen Borfallenheiten unfrer Nepublif zu prophezeun.

Wir muffen von Nohrdommeln noch anmerken, daß ob er gleich feit so langer Zeit auf unfern Lande tagen gewesen ift, er sich doch beständig unter den daben gegenwärtigen Ausländern aufgehalten hat, aber ohne jemals auch nur ein einziges Wort mit ihnen zu fprechen. Mit feinen Landsleuten spricht er noch wohl unterweilen etwas; allein am liebsten ift er doch für sich, und hat's mit sich selbst zu thun.

# Für junge Dichter.

Dreyerley vor allen Dingen, fagte ein Junftaltefter zu einem Junglinge, der ihm feine Reigung zur Dichtkunft gestanden hatte: Untersuchung des Menschen, Borübungen, und Sprackfenntnis. Wenn du den Menschen nicht kenust, wie er gewöhnlich ist; und wie er seyn konnte, und selten ist: so weißt du weder aus noch ein, wenn nun Noth an den Mann geht, das heißt, wenn du den rechten, den vorzüglich, oder bieweilen allein wirkenden Punkt bey einer Vorstellung treffen sollst.

Doch diefe Untersuchung erfodert Jahre; und du fannft, eb du fie vollendet haft, Borubungen machen. Bon Vorübungen hab ich noch nie etwas gebort. Es andert bey der Cade nichts, daß du jego das erftemal davon borft. Beichnet der fünftige Maler nicht die Glieder des menschlichen Leibes einzeln, und die, ber denen es ibm am meniaften gelingt, wohl bundertmal, eb er fich an die gange edle Geftalt magt? Und hat er etwa Unrecht, daß er es thut? lind foll fich vielleicht der funftige Dichter defimegen nicht vorüben, weil feine Runft ichwerer ift? Die grammatifche Richtigkeit der Sprade inne haben, macht den fleineren und leichteren Theil der Sprachkenntnif aus. Berfteb mich ja recht. Ich fage dieß nur in Bergleichung mit dem große= ren und ichwereren. Denn an fich felbstift er weder flein noch leicht. Bey der eigentlichen und vorzüg= lichften Sprachkenntnik fonmt es barauf an, daß man die Bedeutungen der Worter in ihrem gangen Um fange wiffe. Diefer begreift unter andern den Ginn in fich, den ein Bort, in der oder jener Berbindung der Gedanten, auch haben fann. Umfang fest Grangen. Du mußt alfo auch wiffen, mas ein Bort nicht bedeuten fonne. Manche Borter minmeln, (ich rede besondere von unfrer Gprache) von vielfachen Bestimmungen der Sauptbedeutung oder Sanntbedeutungen; manche haben überdieß eine ge= wiffe Biegfamteit noch neue Bestimmungen anzuneb=

men, vorausgefest, daß die Stelle, wo fie fteben, es erfodre, oder wenigstens gulaffe. Diefe neuen Beftimmungen find oft nur fleine, fanfte Schatties rungen; aber fo flein fie find, fo gehoren fie doch mit gur Darftellung. Dhne fie mangelt ihr etmae; fie ift noch nicht gang vollendet. Wie wenig verfteht alfo der von der Sprache, und was fann er darftellen, der nicht einmal die Sanptbedeu= tungen der Worter recht fennt. Gin Maler, der blau und roth nicht von einander unterscheiden fonnte, laft fich zwar nicht denfen, und doch gleicht ihm derjenige Dichter, dem es an jener Renntnig fehlt. Bu den vielfachen Bestimmungen der Saupt. bedeutungen gehort auch fanfter und ftarfer Rlang, langfame und ichnelle Bewegung der Borter, ja fogar die verschiedene Stellung biefer Bewegungen. Wie foll ihm aber, (mich daucht du fragit mich das) ein Mann thun, deffen Sprache ihm gu folden Bemerfungen wenigen oder feinen Unlag giebt, und die nicht einmal Worter genug bat, geschweige benn viele von ftarter, reicher, und vielfeitiger Bedentung? Allein was geht und denn diefer Mann an? Meinent = und beinenthalben mag er fo viel er nur immer will und fann in Drofa fdreiben; und es fo oft und lange, ale es ibm gefallig ift, Doeffe nennen. Doch wenn folder Mann nun ende lich ju der Ginficht fommt, wie es, in Beziehung auf die Poefie, mit feiner

Sprache eigentlich beschaffen ift, was soll er dann anfangen? Dafür laß du ihn sorgen. Freu du dich, daß du eine Sprache hast, die der griechischen nicht nur frey unter die Augen treten, sondern die ihr auch wohl diese und jene Frage thun darf.

Man macht fich von dem, was die Gprache ausbruden fann, feinen richtigen Begriff, wenn man fle fich, auf der einen Geite, durch Buchftaben bezeichnet; und auf der andern, von der Aftion des Redenden begleitet, porftellt. Der eigentliche Ums fang ber Sprache ift das, mas man, ohne den Rebenden ju febn, boret. Man bort aber Tone, die Beiden der Gedanten find, durch die Stimme fo gebildet, daß vieles von diefer Bitdung nicht gelehrt werden fann, fondern vorgefagt werden muß, um gelernt ju werden. Die unlehrbare Bildung ber Lone begreift besonders das in fich, was das Sanfte ober Starte, das Deiche ober Raube, das Lang. fame und Langfamere, oder das Schnelle und Schnel. lere dagu bentragen, daß die Tone vollig ju folden Gedankenzeichen werden, ale fie fenn follen. Man boret ferner mit diefer Conbildung eine andre, die, in febr vielen und febr fein verschiednen Graden, Leidenschaft austruckt. Diefe zwente Conbildung ift allen ein Bebeimniß, denen ihr Gefühl nichts darüber fagt. Gie hat fogar mehr Chattierungen, als der Gefang. Rur der de.

flamirt aut, dem diefe boppette Tonbildung gelingt. Der Dichter werden will, fann von dem guten Des flamator mehr als Gine Cache lernen. 1) Die Wirkungen des Wohlklangs. Sogar raube Tone gehoren, wenn fie der Inhalt erfodert, mit jum Wohlflange. Cynthius jupfe dich beym Dhre, wenn du einen Trieb bey dir fühlft, diefe Unmerfung ju mifbrauchen. 2) Die Wirfungen des Silbenmaafee. Aber bier hat mancher fonft vortreffliche Deflamator noch felbft zu lernen. Da es fo wenig ift, was er ju lernen hat, fo ift es mertwurdig, daß er es noch nicht weiß. Wir muffen ben ihm vorausschen, daß er feine Sprache und alfo auch ihr Tonmaaf tenne. Dief alfo vorausgefest, fo hat er gar nichts meiter ju thun, als die Lången genug und recht hören zu laffen. Recht laft er aber die Langen nicht eber boren, als bis der Buborer die Berfchiedenheiten derfelben, die durch die Dehnung, und, im abge= brochnen Conhalte, durch die Zahl und Be-Schaffenheit ber Mitlaute, entstehn, bemerten fann. Befdicht diefes, fo erfolgt alles übrige von felbft, und der Mbuthmus fangt auf einmal an ju tangen. Mehr oder weniger Schnelligkeit, oder auch mehr oder weniger Langfamteit entstehn bon felbft aus der rechten Conbitdung der Leidenschaft. 3) Wie viel die Worter ausdrucken fonnen. Man hatte oft einem Borte fo viel Ausdrudendes nicht

dugetraut, als man durch die volle gedoppelte Zonbildung der Deflamation hort. 4) Bas die Borter nicht ausdrücken konnen. Der Deflamator sicht wohl, was der Dichter hat sagen wollen, er sucht ihm auch, ob er es gleich nicht
gesagt hat, fortzuhelsen. Da er aber nichts Gezwungnes thun darf, und das vorsommende Bort
nun einmal nicht gut gewählt ist; so muß er es
wenigstens in einem gewissen Grade fallen lassen.
Dieses fallen lassen des Deflamators kann manches Licht in der Bortkenntniß geben. Du hast
mich ein wenig erschreckt; aber ich will
lernen; und ich freue mich, daß ich eine
folche Sprache zu lernen habe.

## Dicht gehaltnes Berfprechen.

Es macht Freude, Schadenfreude wohl, aber folche, wie du dir erlauben magft, wenn ein Mannslein, das mit Dunkeln und Alügeln über allerley gelehrte Arbeit und Schrift, auch wohl Meisterwerk feine Lebenstage hat aubracht, geblingt, und gethan, als ob's fehn konnt, beckelt und gethan, als hatt's 'ne Zunge, wenn folch Mannlein nun felbst 'ne Schrift fertigt, und mit selbiger vor aller Welt Augen hervortritt. Darin lebt und webt denn nun nichts, ist noch Kraft noch Anmuth; Anstrengens wohl, und vielerley miswachener Zier, und wird kein

halb Wort gehalten von alle dem, was da war durch so viel vorgangige Klügeley versprochen worden, auf die Ereignis hin, daß der Klügling einst selbsten auftrat, und redete. Laffen's auch die Zuhorer das für das eine Ohr hineingehn, und das andre wiesber hinaus, und vergeffen's Uebermorgen.

#### Gutadten über etliche Redensarten.

Sich mit auslandischen Schellen behangen . . . Dinge, die aufrecht fteben, umfebren, damit man fie umgefehrt zeigen tonne . . Den Mufen die Lever ftimmen . . Rach ber Pfeife des Tauben tangen . . Den Pfuscher einseifen, und ihn mit dem weißen Barte ficen laffen . . Nicht einmal des Eroftratus Ruhm erlangen tonnen, weil's nicht brennen will . . Einen fleinen Zwedt für einen Zwedt halten . . Gich's hoch aurechnen, daß man, da man denn doch nun einmal Marttfdreger ift, gleichwohl ben Leibe fein Geiltanger fenn mochte . . 3wifden philosophischer Runftworteren, und wahren Gedanten, feinen Un. terfchied finden . . Zwifden einem guten Bortrage, beffen Begenftande fich aber nur auf philosophische Runftworteren grunden, und wahren Gedanken, auch feinen Unterschied finden . . find Redensarten, Die mehr in fich halten, als mancher der Cachen und der Beiten unfundige etwa vermeinen mochte.

#### Woran bie Ochuld liege.

Die Deutlichfeit der Rede ftehet nicht allein mit dem Berftande, den Renntniffen, und der Aufmertfamfeit der Buborer in Berhaltniffen; fondern auch mit den Gegenständen, die vorgestellt werden. Diefe bestimmen namlich, durch ihre verschiedene Befchaf= fenheit, die ben ihnen erreichbaren Grade der Deuts lidfeit. Erhabne Begenftande, wenn man fie von ber rechten Geite angeschn, und mit mahrem Gefühl gang empfunden bat, tonnen vorzuglich deutlich vorgeftellt werden. Oft ift ce, um bier bis gu diefem Grade der Deutlichkeit ju fommen, nicht etwa nur qut; es ift noth wend ig furg gu fenn. Die Rurge faffet menige Theile durch Borte von ftarfer Bedeutung gusammen, und feuchtet, aleich einer großen Lichtmaffe auf einem Gemalde. Gleichwohl ift fie es, die am gewöhnlichften der Tuntetheit beschuldigt wird. Aber von wem denn? Don Leuten, denen es entweder an Berftande, oder an Renntniffen, oder an Aufmertfamteit, oder gar an allen dreyen fehlt.

# Gegründete Befürchtung.

Wenn ich, fagte ein Junftaltefter, etwas fchreiben mochte, bas, ohne meine Abficht, wurde gur Satyre werden; fo wurd ich eine wahre Gefchichte ber Philosophie schreiben. Fromm wie ein Lamm, aber mit volliger Bestimmung wurd ich es in feinem ganzen Umfange auseinandersehen, wie wenig die aller meisten Philosophen zur Erleuchtung des Berstandes, und zur Lenkung des herzens beygetragen haben. Meine Lammfrommigkeit wurde besonders daraus hervorbliden, daß ich den Philosophen nichts, gar nichts andichtete; sondern die Sachen völlig so nahme, wie sie wirklich sind; und doch wurd ich Unschuldiger ein reißender Wolf zu seyn scheinen, der ganze heerden Schafe auf Einmal auffraße.

#### Dom: Gefdmade..

Rommt da ein Wortlein immer mehr und mehr auf, heißet: Befchmad; fann an-fich felbften weder frommen noch ichaden, angefebn auf ne Bleich= nifrede mehr oder weniger gar nichts ane fommt; aber gleichwohliftebet ju fürchten, daß diefes Wortlein allerhand, das nicht gut ift, anrichten werder. Denn folche Gleichnifreden werden gewohnlich in einem Ginne gefaßt, der baldebierbin fcwantt, und bald dorthin, for daße gulet Theoreun daraus tommen, welche die Leut wie Grwifche berumnarren. Mocht man's doch brauchen, wie's einem gut dinfet' und luftete , in gemeiner Rede ; auch in allerlen Betteln, die umberfliegen, und an welcher Inhalt wenig liegt: aber in Buchern, die darthun follen, was da fen die Urfad, die Beife, Geftalt, und: Gebebrde deffen, das uns behaget, oder nicht behaget,

mocht benanntes Wortlein vielleicht zu allerley Regulmaßigkeiten verleiten, mit denen, und mit derer Beburten einer's in die Lang nicht aushalten konnte.

## Die Bergleichungsfucht ...

Untersuchest du deinen Gegenstand nur in Bergleichung mit andern; so wird es bald um dich von kleinen und großen Irrthumern wimmeln; unterguchest du ibn aber allein und fur sich; so kannst du bisweilen dabin kommen, daß du ihn ganz siehest, und du stehest dann, in Absicht auf die Erkenntniß, eine Stufe hoher, als die Bergleicher.

Berediefes noch nicht weiß, der buchftabiert noch; und gleichwohl ift's nicht überfluffig es zu fagen. In unferm erleuchteten achtzehnten Jahrhunderte wird mehr verglichen; als jemals ift verglichen worsen. Es verficht fich von felbft, daß diefes diejenigen am wenigften glauben, die es am meiften angeht.

## Wortflauberen ..

Rohrdommel'fagte:: Tyrn deutete ben uns bor Altere eben das an; was heutiges Tages Tyrann. Diefes Wort: ift aus dem griechifchen Tyrannos entftanden Tyrn und Tyrannos find eben diefelben Worter; und beyde find aus einer und eben derfelben alteren Quelle gefchopft. Wir haben aber

Enrn verloren, und an deffen Statt Eprann aus bem Griechifden genommen. Gleichergeftalt haben wir auch fritifch aus dem Griechifden genommen: Caus dem Frangofischen denn, wenn ibr's fo baben wollt, und die Frangofen haben's von den Romern, und die Romer von den Griechen ) aber das fribere Bort friddet haben wir nicht wie Epru ganglich verloren; fondern es ift, nebft etlichen Bortern gleiches Stammes, noch im Riederdeutschen vorhanben. Run fommt gwar der Gloffierer, und fagt: Rriddet fann nicht mit fritifch einerlen fenn, fo wie's Tyrn mit Tyrann ift. Denn friddet bedeutet gantifch, auch haben die verwandten Morter gleiche Bedeutung, ale: Ariten (im Gothi= ichen fritan) ein gantendes Gefchren erhe= ben, freifchen; ferner: Rriddelije Streit, beftiger Bortwechsel, wie auch: Rridde= ler ein Banter. Das fagt der Gloffierer nun arrar; aber ich bin auch einer, und mohl ein befferer denn er, und fage: Er batte ben feinem Bor= . bringen in Ermagung giehn follen, daß die ange= führten Bedeutungen nur Rebenbedeutungen find.

Denn Rritmann \*) beifet Richter.

<sup>\*)</sup> Das bremifche Worterbuch giebt bem Kritmanne C. 863, chen biefe Bebeutung.

Moraus denn folget, daß Rriddeler auch Rich. ter, Rriddelije auch Gericht, und friddet auch richterlich beiße. (3ch bemenge mich bice bey gar nicht damit, ju erortern, wie Unrecht die Rritifer darin haben, daß fie fich dunfen laffen, Richter ju fenn; es fommt mir einzig und allein auf die rechte Auelegung der Worter an, durch deren Sulfe und Benftand fie fich, welcher Abfunft die Worter auch feyn mogen, griechischer oder deuticher, das anmaßen, was fie nicht haben.) Ich hatte alfo in diefer dunkeln Gache ein foldes Licht aufgeftedt, daß die hauptbedeutung toe wortes friddet wieder bergeftellt more. Aber, auf daß man mir nicht Unrecht coue, fo muß ich fagen: 3ch verlange der Wiederherstellung balben gleichwohl nicht, daß man das griechische Wort fritisch verwerfe, und das alte, nur noch im Niederdeutschen übliche auf= nehme. Denn fure erfte muß man gu wichtigen Dingen nicht ohne die größte Roth übelflingende Worter brauchen; und friddet flingt denn toch gewiß ubel genug : fure zwente muß man fich buten, Worter aus den gemeinen Landesfprachen ine Deut= iche aufzunehmen. Sonft batte freglich die Cache, wenn man fie nach der andern Geite herumdrebt, auch ihre Vortheile. Runftrichterey, welches man anftatt Kritif der Abwechelung wegen au gebrauchen pflegt, ift jum Erempel fein gutes Bort; wenn wir aber (laffet uns die niederdeut-

fchen Worter, der möglichen Mufnahme halben, gleich deutsch aussprechen) wenn wir Kritelen aufnabe men; fo batten wir fur Runftrichteren ein gutes Wort. Reiner bat jemals fritifieren für ein qutes Bort gehalten. Es ift von ungefahr fo eine Art Wort, wie hanthieren, haufieren; und nicht einmal fo gut; denn es follte nach dem Frangofischen, wo es bergenommen ift, fritifie= ren beifen; aber es mag wohl Anfange dem Pobel ein wenig durche Maul gangen feyn, und allda die' Bermandlung in fritifieren erlitten haben. Wer weiß nicht, das manchem andern frangofifden Borte gleiches Unbeil widerfahren if. Rehmen wir aber friten auf; fo fonnen wir das vermahrlofte fri= tifieren vollig entbebren. Runftrichter will Manchen auch noch nicht fo recht ein; Rrititer eben fo wenig. Diefer Leute Bedenflichfeiten ficten nicht allein fo gleich weg; fendern die Sprache wurde auch, und gewiß durch teinen unnugen Schat, bereichert, wenn wir ihr Aritler und Aritmann gaben. Denn das lette drudt mehr aus, als das erfte. Wenn man ichlechtweg Rritler fagt: fo bat Die Gache ben weitem den Rachdrud noch nicht, ben fie durch Rritmann befommt. Das endlich fris tifch anbelangt; fo ift das gwar ein recht gutes Bort; aber warum follten wir nicht auch fritich (da fritisch oft auch fritsch ausgesprochen wird; fo fallt der Bormurf einer etwanigen hartlichfeit,

wo nicht weg, doch zuruch ich fage, warum follten wir nicht auch fritsch aufnehmen, wenn wir Rristelen, friten, Rritler und Aritmann aufgenommen hätten?

Wem das Licht, das ich in diefer Sache aufgeftecet habe, noch nicht genug einleuchtet, dem halte
ich's hiemit gang dicht vor die Augen, wie folget:
Ich habe um das Wort Aritmann, das einen Richter anzeiget, und die Nebenbedeutung der Geschwisterwörter nicht hat, wie um eine Achse, mein Rad laufen laffen, so gut, daß ich, wo ich hingedachte, angerollt kommen bin, da nämlich: Die Hauptbedeutung des alten deutschen Wortes fritsch wieder herzustellen.

#### Der Ocheideweg.

1.4

Der Tempel der Wahrheit liegt auf einem hohen Felfen. Zwey Junglinge gingen mit einander auf der Heerstraße. Jest waren fie an einem Fußsteige, der von der Heerstraße ab, und in Busche hinein lief. Auf diesem tam ihnen die Kinhnheit, und auf jener die Behutsamteit entgegen. Folge mir! rief die Eine, mir! die Andre, und beyde waren beredt. Die Junglinge nahmen von einander Abschied. Derjenige, welcher der Kuhnheit gefolgt war, saß schon an der Schwelle des Tempels, als

der andre noch in einer gurucfführenden Rrumme war, und dort in Sande matete.

#### Doch ein Scheideweg.

Bomit ich die Schreibart der Alten, und die der meisten Reuern vergleiche? Die letzte ist ein hubssches fleischiges Radchen, das viel Putes, halblesbende Augen, und nur so etwas, wie 'ne Seele hat. Die erste ist ein schones nacktes Madchen, welche Augen und eine Seele hat. "Gleichnisse hinken" die Strafe, welche jeto noch gerühmten Redseligen folgt, hinket auch; aber sie kommt, zu ihrer Zeit, gewiß an.

#### Der verfannte Unterfucher.

Zwegerley fommt mir laderlich vor, und das dritte abgefcmadt.

Wenn einer durch den Gebrauch der Runftworter

ein Philosoph ju fenn glaubt.

Wenn einer nicht einmal weiß, was andre Phislofophen vor ihm gefagt haben; und fich doch dunsten laft, es verlohne fich der Mühe gehört zu wers ben, was er nun zum zwanzigstenmale sagt.

Und wenn der, welcher diefes und jenes vereinigt, den wirklichen philosophischen Unterfucher über die Achseln ansieht, weil diefer seines gleichen nicht ift.

#### Die Ironie.

2 /

Die rechte Ironie ift eine gar teufche Dirne, enthalt fich mit großer Strenge des Mitlachens. Am besten hat fie's troffen, wenn nicht etwa nur, wer mit haut und haar Gauch ist, sondern auch der Rligling denkt, sie meine das in allem Ernste, was fie fagt.

## Beffer ift beffer.

Ich bin ein guter Lefer, denn ich fehe ein, warum du das, und das gefest hast. Ich dante vielmale, und gewiß recht aufrichtig; aber ich fenne noch beffere Lefer. Und wie sind denn diese beschaffen? Diese sehen auch ein, warum ich das, und das, und wieder das, und noch mehr weggelaffen habe.

#### Die etle Mafe.

Ein falter einfylbiger Mann hatte feine Bucher folgendermaßen geordnet:

In einem kleinen Rabinette hatte er die Origie nalwerke; und in einem großen Saale die ungablie gen Arbeiten der Nachahmer und der Ausschreiber. Jene nannte er seine Blumen; und diese, nach einer wortlichen Dolmetschung des franzosischen Ausschrucks: seine verfaulten Topfe. Kam einer zu

ihm, und wollte feine Bucher feben; fo hatte er's bald weg, wohin er ihn fuhren mußte. Es begab fich felten, daß er Jemanden ins Rabinet führte. Gewöhnlich ging er mit den Leuten in den Saal, machte links und rechts die Deckel auf, und ließ binsein riechen.

## Un ihn.

Den bescheidnen Tiedemann (er war baterlanbisch gesinnt, und das bin ich auch) erbat ich endtich, daß er sich vornahm, aber wie man sich Sachen
vornimmt, die man thun will, die Geschichte von
ben Entdeckungen und Erfindungen der
Deutschen zu schreiben. Tiedentannisst gestorben.

# Die benden Zepter.

Die lange lange lang von drey Jahrhunderten beherrichte Aristoteles die Scholaftifer mit einem eifers nen Zepter; endlich war's denn doch damit vorbey: und gleichwohl horen die Theorisien der Dichtkunft noch nicht auf sein andres Zepter zu fuffen.

Ariftoteles hatte in Bielem Recht. Er war ein großer Mann.

Wer laugnet denn das? Er hat hinkende Rachtreter, die fich ein holzernes Zepter schnikeln, und es mit Eisenerde über= tunden. Diefe haben faft in allen Unrecht; und find Leutlein.

Wer laugnet's denn ?

## Inhalt und Ansführung.

Ift Jemanden eine Schrift fertig worden, und hat er einen Freund, der nicht leugt noch treugt, und der scharfes Geistes ist, aber ben Leibe nichts spissindiges, so geb er zu selbigem Freunde, und zeig ihm die Schrift vor, und thue ihm daben folgende zwen bedenkliche Fragen:

. hat's auch Inhalt, was du da liefeft?

Sat's auch Geftalt gewonnen ? oder ift's fo unlieblich angufchaun, als ein Menfch, der nur in Saut und Anochen bangt?

hapert's dem Freunde ben der Untwort auf die erfte Frage; dann ohne Unftand und Caumuig mit

dem Buche ins Fener!

Gehn ihm aber nur ben der zweyten Frage die Achfeln ein wenig in die Bobe; nun fo magft du dich wohl noch Einmal an dein Werk machen, nicht, daß du die Feile gebraucheft; denn du haft ja nichts abzufeilen: fondern, daß du dem Inhalte Gestalt gebest.

Das folden 'Leuten nicht merden fann.

Wenn in gemeinem Leben einer dem andern

jest eine freundliche, und gleich tarauf eine fpottisiche Micne machte;

einer den andern jest mit einem Rraffuße bemills fommte, und ihm gleich tarauf einen Eritt verfette;

einer feinem Gafte jest gutee Raucherpulver, und bann Geftant aufftreute:

fo .. jeder weiß, wie ein folch Betragen in gemeinem Leben wurd angefebn werden.

Unter dem Bormande der Unpartheylichkeit verfahrt der große Saufen der Kritifer gegen die Scribenten eben fo, auch gegen folche, denen an ihrer Freundlichkeit, ihren Kraffugen, und ihrem Rauchern nichts gelegen ift.

Der große Saufen wird doch diesem allen ungeachtet nicht etwa gar verlangen, bag man nach den Regeln bes gemeinen Lebens von ihm urtheile?

Alfo follen wir nur immer loben, und niemals tateln?

Elender Beheif! Als wenn der Tadel nothwendig Gestant, und desgleichen fenn mußte; und als wenn bem, der nicht so gerade ju furlieb nimmt, euer nichts entscheidendes Lob nicht gleichgultig mare.

## Der ehrerbietige Begweifer.

Wer erfindet, der finnt entweder die Urfachen gu fcon vorhandnen Wirkungen aus, oder auch gu folchen Wirkungen, die erft noch entstehn follen, und die er felbft berborbringen, oder burch andre will berborbringen faffen.

Bey der erften Art der Ersindungen fann es felten mit Gewißheit ausgemacht werden, ob man gut erfunden habe. So ist es zum Erempel noch nicht entschieden, ob die Ursach der Sternbewegung, die zuerst Repler, und, nach ihm, Newton erfand, die wahre sey.

Bey der zweyten Art der Erfindungen ist es offenbar, daß man nicht gut erfunden habe, wenn die abgezweckte Wirkung nicht erfolgt; und gut, wenn sie erfolgt. Man nehme zum Erempel an, daß der Arzt durch seine neue Arzenen vollige Genessung, der Dichter durch sein Gedicht starte Rühzrung, der Mechaniker durch seine Maschine Fortstreibung einer gewissen Last zu einer gewissen Weite habe hervorbringen wollen; so kann man von dem Werthe ihrer Ersindungen nicht anders, als nach dem Erfolge, urtheilen.

Die einfachten Erfindungen können nur dann die schwersten genannt werden, wenn durch Einfachzeit die wenigsten Mittel zum Zwede verstanden worden. In einem andern Verstande (und in diesem nimmt man bier doch gewöhnlich das Wort ein fach) sind die nicht einfachen Erfindungen die schwereren. Die Erfindung der Buchdruckeren war gewiß leichter, als des Papiers oder des Glases.

Das Erfinden fann nicht gelehrt, aber mer Sabig-

feit dazu hat, fann auf den Beg, der jum Erfinden führt, gebracht werden. Bielleicht find folgende die rechten Wegweisungen:

Man muß die ichon vorhandnen Birfungen, oder biejenigen, die man hervorbringen will, in allen ihren Theilen und Theilchen, bestimmt denten.

Man muß auch hier ein Mann fenn, und nicht erfdreden,, wenn man im Anfange nur fleine Schritte thut:..

Man fann fich den Reif der Schwierigfeit fo lebhaft vorfiellen, daß man gern gu ihr gurudfehrt.

Manimuß den Zwed; ben man hat; fo lange, und von forvielen Seiten betrachten; bis man ihn lieb gewinnte. Deftorbeffer; wenn man ihn gleich Anfange lieb' gewonnen hat:

Man muß mit scharfer Bage wagen; was eigente lich Berdienst fey. Denn aledann wird man sich teine kleine Zwede vorseten, und also nicht in die Gefahr gerathen mitten in der Unternehmung abzus brechen. Diefes Abbrechen erfolgt naturticher Beise, so baldeman das Unbedeutente des Zweckes gewahr wird.

Es ift feine Rleinigkeit, daß es die Deutschen find, die, nach den Griechen, am meiften erfunden haben. Und ift es etwa eine, dazu benzutragen, daß man einft, daß: man nun: bald fagen fonne: Die Deutschen haben mehr, als die Griechen erfuns den ?:

Der Deutsche, der hierben nichts fühlt, mag meinenthalben gar so sehr verfeinert fenn, daß er übershaupt klein vom Baterlande denkt. Spott und Bersachtung über den Thoren! Doch das nicht einmal. Er werde mit dem Raltsinne des Stillschweigens übergangen.

Der Suchs, ber Poetiter, und ber Reimer.

War ein Fuche, fat Trauben hangen, fprang vergebens darnach, lief fort, und fagte: Sind der fauren! Ift gefabelt. Denn ber Fuche frift feine Trauben:

Warrein Poetifer, sah die Muse mit der Nectarschal in der hand oben aufm hügel steben, wollt zu ihr hinauf, konnt nicht, lief fort, und sagte: Schmedt bitter! Abermal gefabelt. Denn der Poetifer haffet alles Gelbstarbeiten; es ist ihm ein Greuet!

War ein Reimer; fab die Rectarfcal, wollt binauf, tonnt nicht, lief fort, und fagte: Schmedt bitter! Iff nicht gefabelt: Denn der Reimer wollt gern was arbeiten; fann's nur: nicht.

## Meniges von vielem.

Much das gebort: ju dem : Bollen d'eten einer Schrift, daß alles darin. Beziehungen und Berhalt=

niffe unter fich habe, und daß fich von diefen die feltneren Ubstande nicht zu weit entfernen. Freylich find diefe Buge des Gemaldes manchem unfichtbar; aber find fie dekwegen nicht da, weil's Leute mit bloden Augen giebt?

# Die Bunfchelruthe und ber Stein des Beifen.

-Bo liegft du? Sprich nicht, folag. 3ch ichlage. Rach mir bin mußt du ichlagen, und nicht fo in die Luft ftreichen, wie du thuft. Aber wo liegft du denn? Wo ich liege, das ift ja eben der Dunft, den du treffen mußt. Go bald du ibn getroffen haft; fo bupf ich ju dir binauf. Aber was bift tu denn eigentlich? Du weißt noch nicht einmal, was ich bin; und fuchft mich doch. Du magft mir wohl eine von den Dinfchelruthen der Bergleute fenn; und mich gar fur den berüchtigten Stein der Goldmacher balten! Sarter Stein! das denn doch nun eben nicht; aber wenn ich dich icon genug fennte; fo braucht ich dich ja nicht zu fuchen. Schlag! Bieder vorben gefchlagen. Do bift du gewachsen, Bunfchelruthe? Gewachfen bin ich ... Bey Gumpfen? oder nab an den Wolfen? unter den Ginfluffen des Rebels? oder der Morgenrothe? 3d bin gewachsen . . ja ich bin irgendwo

gewach fen. Ich verfteh alles. Schlag nun meis nenthalben noch fo viel; ich werde ruhig liegen bleiben.

Beitlauftigfeit und Bollftandigfeit.

Do diefe noch mit einander verwechfelt werden, da ift man noch ein halbes Jahrhundert von der R'eife entfernt. Laffet euch die Beitlauftigfeit nicht irre machen, die fich mit Blumen putt. Gie ift Beitlauftigfeit.

## Zwey Untworten.

Er hat gut gefdrieben fur die Zeiten, im denen er lebte. Als wenn das Genie ein Selav feiner Zeiten feyn tonnte; und dann, wenn jenes gleichwohl gelten foll, als wenn die Griechen und Romer zu denen Zeiten, die zum Decmantel dienen muffen, nicht fcon waren da gewesen.

# Mus dem goldnen Abece der Dichter.

Laf du dich fein Negulbuch irren, wie did es auch fey, und mas die Borred auch davon bemelde, daß ohne folden Begweiser feiner, der da dichtet, fonne auch nur Einen fichern Schritt thun. Frag du den Geift, der in dir ift, und die Dinge, die du um dich fiehst und horest, und die Befchaffenheit Alopst. Berte 12. De. beß, wovon du vorhaft zu dichten; und was die dir antworten, dem folge. Und wenn du's nun haft zu Ende bracht, und falt worden bist von dem gewaltigen Feuer, womit du dein Wert hast arbeitet; so untersuch alle deine Tritt und Schritt noch Einmal; und wo sie etwa wankend gewesen sind und gleithaft, da ach du von neuem einher, und halt solchen Gang, der start und fest sey. Willst du dich nach gethaner Arbeit erholen und erlustigen; so nimm der dichen Regulbücher eines zur Hand, und lauf bie und da die Narrentheidungen durch, die du vor dir sindest.

Unlaß gum Stillichweigen.

Ber die Bolluft noch nicht geschmedt hat, welche die ju überwindende, und die überwundne Schwierigfeit geben, der ift noch ein Reuling, und follte fich des Mitsprechens enthalten.

### Das poetische Genie.

Ift die Reihbarteit der Empfindung etwas größer, als die Lebhaftigfeit der Einbitdungstraft; und ift die Scharfe des Urtheils größer als beyde: fo find dieß vielleicht die Berhaltniffe, durch welche das poetische Genie entsteht.

Benn man bier die Fabigfeit gu erfinden bermist; fo fiebet man nicht, was fich doch von felbft verfteht, daß es dem, der jene Reigbarteit und jene Lebhaftigfeit hat, febr leicht wird gu erfinden.

#### Madfidt.

Magft du doch die oder jene Thorheit begehen; aber vor der Lacherlichfeit der Lacherlichfeiten fen auf deiner hut, namlich: Dem Meifter Unterricht in feiner Kunft zu geben.

Auslegung eines Sprichworts.

Bo der Adler niftet, fledt's die Schwalbe nicht an. Weit entfernt eine Ertlarung über dieß alte deutsche Sprichwort zu machen, wie Erasmus über die griechischen gemacht hat, mertte Ethard nur an, daß die Schwalbennester unter andern auch vor den Steinen der Anaben nicht sicher waren.

#### Die Blinden.

Saken zwey Blinde ben einer Schilderen. Der eine fühlte auf der unrechten Scite herum, fagte: Ift niedrig Bufchwert, wird etwa für einen Weidmann geconterfent fenn. Der andre fühlte auf der rechten Seite herum, fagte: Sugel find's, etliche nur, all das andre ift Ebne. Erat noch ein Blinder, ihr guter Gefell, herein, ließ sich den Zwist erzählen,

fühlte auf dem glatten Ramen herum, sagte: Bas? Stilles ebnes Meer ist's, worin sich die liebe Sonne spiegelt. Hatten die Blinden einen andern guten Gesellen, der konnt sehen. Da sie selbigem nun den Zwist der Lange nach hatten erzählt, sprach er: Bin hergewandert, euch zur Musta einzuladen, weil mir ein trefflicher Geiger ankommen ist. Habt wohl eh davon sagen hören, das unter Zeiten der himmel voller Geigen hinge. Da hat er eine herabgenommen, so spielt er! Aber die Streitigkeit? So kommt doch. Ich mag die Schilderen nicht anssehn; sie betrübt mich nur. 's ist hermann, der von seinen eignen Blutsfreunden ermordet wird! Aber kommt immer. Der Mann wartet in der Laub auf uns, und still ist's, und Mondschein auch.

Doch fie fpotteten nur des Sehenden, fochten das Ding fernerhin unter fich aus, und ließen ibn allein aum Beiger geben.

Bring du diefe Gleichnifrede, die dir etwa allgu lugenhaftig verfommen mag, bey der Anwendung, nur an den rechten Mann; (thust am besten, wenn du dir einen Gelehrten zu diesem Manne fiesfest) und sie wird dir gar glaubhaft vorfommen.

## Etharde Grille.

Mitermann Efhard pflegt ju fagen, bag er viel lieber Ginen trodinen Con, ja nur laut von fic

achen moge, ale eine ganze lange Redfeligkeit, wie fie wohl eher zu feiner Jugendzeit ware gelobpriefen worden; und nun befonders in feinen alten Tagen gelobpriefen wurde.

## Dielen unverftandlich.

Die Umfreise benfen, mas wir erforschen ton= nen, und beffen, mas und ale Ccon gang gefallt, find fleiner, ale wir es une, in unferm Durfte nach Ertenntniß und nach Bergnugen , vorftellen. Gleichwohl find und biefe fleineren Umfreife ben weitem noch nicht vollig befannt, und das befontere daber, weil wir und fo viel über den Grangen gu Schaffen machen. Bohl dem, der innerhalb derfel= ben bleibt, und bier noch unbefannte gander und Landden entdedt. Gebe die Grangfteine. Wenn iche auch tonnte, fo that iche boch nicht: Ale wenn ihr nicht einer Epanne halben, die ich gefehlt batte, und vielleicht auch nicht gefehlt, Streit anfangen wurdet, indem ihr eben bundert Schritte irre gegangen wart: Budem fo hab ich noch- dieß und jenes innerhalb gu thun, und alfo feine Beit übrig, felbft mit beffern Etreitern, ale ibr fend, in die Edranten zu gebn:

Um besten an ber Unwendung gn fennen. Sind ihrer mande, die vielerlen Reguln und

Richtschnuren fertigen, wie der Dichter es foile machen, wenn er dichtet. Gind ihrer aber eben fo wenige, die das Ding mit den Richtschnuren recht inne haben, ale flein guter Dichter Bahl ift. Da fegen fich nun die Regulgeber bin, und meinen's auszugrubeln, mas da Natur fev, und fennen doch feine Erfabrung; und ertappen fie ja 'mal was, das nach Ratur ausfieht, fo tonnen fie doch nicht damit umgehn, ftellen's ichief bin, werfen's durch 'nander; und wenn's nun gar recht gu dem geht, worauf's allein antommt, fo wiffen fie vollends weder aus noch ein. Da fieht man's denn, wenn fle fich felbft mas unterfangen, und mit ihrem Cchifflein aufe weite Meer binauefahren, da bleiben fie auf allen Candbanten figen, und ift fein gele wo, auf den fie nicht ftoben.

## Mittel in fich gu gehen.

Thust wohl, wenn du zwischen viel Bucherschreine gerathft, daß du gleich beym Eintritt dich der Sterbelichteit erinnerst deiner eignen Schriften, und bernach beym herumwandeln unter den vielen verblichenen Werfen dich des Spottelns über felbige entshaltest. Bieh du vielmehr das Schickfal aller menschlichen Ding in Betracht; und der Geist der Spotteley wird schon von selbst die Flügel hangen laffen.

#### Bon ber Rurge.

Liebft du runden gediegnen Ginn, fo bift du farglaut, und fefeft da der Bortlein nur etliche, wo andre gange lange Beilen baher laufen laffen. Bift dann freglich auch gar übel dran mit dem, welchem die Urt des Berftandniffes, fo ihm etwa worden ift, fich nicht andere offnet, ale burch fchlate fichte und vieledichte Gedanten. Golderley Bedanten haben nun gwar, befieht man's benm Lichten, nichte in fich, das nur etlichermaßen des Mertens werth fen; aber das verfchlagt dem Manne nichte, dem nur durch fie das Berftandnig fann geoffnet werden. Er hegt und pflegt fich nun einmal mit felbigen. Mag er doch. Aber was foll's der Demuth, dich mit ihm gu ichaffen maden? Gorge du fur die, denen du, ben aller deiner Raralautigfeit, viel eber ein Wortlein ju viel, denn eins zu wenig fegen fonnteft.

#### Ein alter Ochaden.

Außer dem Bortrefflichen und Guten noch etwas halb gutes oder gleich fam Gutes in den Wiffenschaften anzunehmen, ift miglich, und hat mancherlen üble Folgen, und das aus der Ursach, weil das halb gute und tas Mittelmäßige nie beyzulegente Granzstreitigkeiten mit einander haben.

#### Bundergefdichte.

Shriften lasen, und selbst Bucher schrieben. Sie gingen auf den Krucken der Anslander, ritten bald auf ihren Rosen, bald auf ihren Rosenanten, pflugten mit ihren Kalbern, tanzten ihren Seiltanz. Biele ihrer gutherzigen und unbelesenen Landeleute hielten sie für rechte Bundermanner. Doch etlichen entging's nicht, wie es mit ihren Schriften eigentlich zusammenhinge; aber überall tamen sie ihnen gleichzwohl nicht auf die Spur. Und wie konnten sie auch? Es war ja unmöglich in jeden Kalberstall der Auslander zu gehn.

## Die Luftichloffer des Gelehrten.

Den Entwurf zu einem Buche machen, das Neues enthalt (mit Schnelligkeit, mit-Keuer, mit Ungeftim!) und zugleich glauben, man werde den Entwurf ausführen, ist innige herzenslust, und viel mehr als Vergnügen. So hab ich ihrer nicht wenige heut entworfen, und morgen die hoffnung aufgeges ben sie zu schreiben. Vergessen sind sie! Doch bin ich darum weniger glucklich ben den Entwurfen gewesen?

## Zurechtweisung.

Sind Diele, die allerhand Regelgeschwäß treiben

über das, was dem Dichter obliege: frommet aber felbes nicht, fondern richt vielmehr Schaden an ben fleinlauten Gemuthern. Wahrer und achter Regeln des Dichtens find nur etliche wenige; und die haben denn fichre und gemiffe Mertzeichen, an denen fie gleich erkennen mag, wer-Augen im Rovfe bat. Für erft find folde Regeln guted Urfprunge, das heißet fo viel: Gie find bergenommen aus des menfolichen Bergens. Art und Gigenfchaft, wie auch aus ber Be-Schaffenheit und dem Buftande der Dinge, die um den Menschen her find. Zweytens find fie fein leicht anzuwenden, zeigen gerade, gebahnte Strafe babin, wo der Dichter bin muß, wenn ihm bor Meifterfange efelt. Gind drittens nicht fleine Biele, gu welchen er durch diefe Regeln bracht wird; fondern, wenn er dort antommen ift, fo. fahrt er auf's Berg. ju, daß einem ichaudert, oder frob ju Muthe wird, oder was es fonft mehr vor gemaltige Beweg . und Erschütterungen find, die einer gern haben mag. Mußt aber ja nicht daben ju erwagen aus ber Ucht laffen, daß felbften folche achte und mahre Regeln ju nichte nicht taugen bem, ber nicht Beifteefraft und Gabe dagu hat, etwas nach, felbigen bervorgubringen ..

## Ungefannte Gleichheit.

In einer gewiffen verfeinerten Schreibarteeiniger Reuern, welche falfchverftandner Atticismus ift, große

Gedanken fagen, oder die Sitt und Beife der Coolaftiker wieder aufwarmen wollen, ift einerley. Die Scholaftiker ließen Engel auf Radelfpigen tangen.

## Die Meisterer betreffend.

Einem Meisterer ift ein zu ehrfamer Rame worden, angesehn selbiger von Meister abgeleitet wird; sollt arger Gefell heißen. Fällt wohl Widerrede, und wird gesagt: Eben dadurch, daß das Wort Meisterer von Meister tomme, zeig es fraftiglich den an, der überm Meister seyn wolle; aber Mann und Knabe sollten auch nicht mal etliche Laut und Buchstaben mit 'nander überein haben; und Meisterer sollte lieber: arger Gefell, oder wie man sonst wollt, geheißen werden.

## Die drey Bege.

Der Rrititbeftiffene ichlagt vornamlich dren Wege ein, auf welchen er den furgfichtigen Lefer irre fuhrt; und demjenigen, der fich fo nicht fuhren laft, und weiß, daß er auch eine Stimme habe, lacherlich, und, nach Gelegenheit, auch wohl verächtlich wird.

Er wendet mahre theoretifche Cage unriche tig an; dieß nur felten, denn die wahren find ibm gar wenig befannt. Manchmal verfällt er auch auf eine richtige Anwendung; aber gewöhnlich find die fo angewandten Safe falfch. Bon diefen wimmelt es zwar in den Lehrbüchern; aber feine geringe Anzahl dersfelben wächst auch dem Arititbeflissenen, während daß er seine Auffage verfasset, unter der hand wie Erdsschwämme auf.

Was am meisten belustigt, ift die unrichtige Anwendung falfcher Gage. Erft stelle man sich so manchen lieben Leser vor, dem bier wahr und richtig weder falt noch warm geben; und dann, daß, statt eines Pfeiles, ein Bolzen bey dem Ziele vorben fliegt.

An den, welcher die Geschichte unfrer Sprache ichreiben wird.

Jungling, oder Mann, denn ich weiß nicht, fagte Ethard, wer es thun wird, merke dir zuerft, und vor allen Dingen, daß deine Sprace eine reichhalstige, vollblühende, fruchtschwere, tonende, gemeßne, freye, bilbsame, (doch wer fann von ihr alles sagen, was sie ift?) mannliche, edle, und vortreffliche Sprace ift, der es faum die griechische, und feine der andern Europäersprachen bieten darf.

Aus celtischer Burgel wuche fie nicht auf. Denn Cafar ruhmt's an Arioviften, daß er gut gallifc

fprache. Spah du ihrer Burgel nicht nach. Denn wer wollte in folderlen Staube um fon ft mublen.

Die Barden, die über Cafars Rheinbruden, gerechte Leute, spotteten; hermannen bewunderten,
weil er's werth war; Bojokalen beweinten; die fuhnen Franken vom schwarzen Meer an bis zu der Rheinmunde geleiteten, die . . von diesem allen sey furz, denn du kannst weiter nichts, als ich auch kann, dieß namlich: Ihrem Andenken eine heiße deutsche Thrane hinsturzen taffen.

In Ulphila findest du den erften Quell der Sprache. Aber er fließt nur farglich; denn nur wenig Ueber-bleibsel haben wir gerettet.

Der Angel und der Cachfe, bie Britanien eros berten, haben viel Schace hinterlaffen. Etler, aber auch dummer Ralifinn hat fie vergraben. Scharre du fie auf.

Maneffe fah benm Cammeln nicht fonderlich fcarf; doch etwas Goldes ift gleichwohl drin.

Bon den Minnefangern bis zu Luthern ift ein weiter Beg. Ich hatte nie der Muße genung um zu febn, ob dort auch Rofen an den Dornen waren. Du mußt ihn auf deiner Banderfchaft geben.

Riemand, der weiß, was eine Sprache ift, erfcheine ohne Chrerbietung vor Luthern. Unter feis nem Bolle hat Gin Mann fo viel an feiner Sprache gebildet. Dein Beg führt dich ju unfern Zeitgenoffen. Untersuche, und vergleiche fie unter einander. So nur kannft du's treffen. Triffft du's, so
wird dein Ausspruch auch der Ausspruch der Enkel
fenn. Gehab dich wohl, Jungling oder Mann, und
geh an dein Werk.

# Gefdichte bes legten gandtages.

## . Erfter Morgen.

Neuer Zuruf des herolds. Streit mit ben Albers mannern. Diese schlagen ben Zunften Grundfage ber Politik vor. Zwey Anklagen. Etwas die Zunfte ber Drittler, und ber Scholiaften betreffend.

Im achtzehnten Jahrhundert zwey und fiebzig versfammette fich die Republit, der Gewohnheit gemaß, an dem alten Sichenhaine. Die Aldermanner faßen, wie dieß gleichfalls der Gebrauch war, bey dem Quell, zwischen den Zunften. Gegen ihnen und den Zunfsten über saß das Bolt. hinter dem Bolte stand der Pobel. Dentmale unser berühmtesten Mithinger sondern die Zunfte von einander ab. Zu diesen Dentmalen waren jest neue hinzugesommen; und auch der halbe Kreis gleicher Dentmale, welcher die Aldermanner von der Seite des haines ber umgiebt, bestand, nach der Berabredung des vorigen Landstages, aus einer größeren Unzahl Bildfaulen.

Die Kremden (ibrer maren diegmal nicht wenige: Altfranten, auslandifche Gelehrte, und fowohl eins beimifche als auswartige Runftler auf den Landtag gefommen) hielten fid auf benden Geiten der Bunfte etwas vormarts in Lauben auf, die man fur fie aus Abornen gu machen pflegt. Denn mit welcher Ich. tung wir auch denen begegnen, die auf unfre Lands tage fommen, fo fann ihnen doch ihre Stelle nicht unter den Gichen angewiesen werden. Die ehrwurs dig auch den jegigen Fremden der Unblid der Lands gemeine war, fo fcbienen doch einige uber die große Sabl des Bolfes verwundert ju fenn. Gie mußten vermuthlich nicht, oder bedachten nicht, daß unter uns Deutschen die Babt folder Manner, die gu viel Unwiffenemurdiges mit miffen, niemals gering gemes fen ift; und dag wir, in der nenern Beit, an unreie fen Rennern nicht wenig jugenommen haben.

Daß fie die Erblickung des noch viel zahlreicheren Pobele in Erstaunen seite, war ihnen vollends auf feine Beise zu verübeln. Denn wie konnten sie darauf verfallen, daß die Gelindigkeit der Albermanner (mit der Bescheidenheit sey est gesagt, die wir allzeit gegen sie gezeigt haben, und allzeit zeigen werden!) der Albermanner, die so viel Pobels, als sie wollen, Landes verweisen konnen, allein Schuld daran ware, daß die Republik von ihm nicht mehr gesaubert wurde. Mußten sie nicht denken (wir wissen, daß fie es, eh sie eines besiern belebrt worden sind, gedacht haben)

daß die Republif, die fie jest mehr als vordem tannten, und, welches einerlen ift, schäsen, und zu beren Landtage fie mit derjenigen Reubegierde, idte schon bennah Genuß ift, gefommen waren, Geschniad baran fante, durch die Anzahl ihrer Mitburger, durch einen folchen ersten Anblick, beffen Laufchung boch so bald verschwande, groß in die Augen zu fallen.

Der herold eroffnete den Landtag mit diefem neuen

Burufe:

Send gerecht, und fteuert allem, was ber Ehre ber Republit nachtheilig ift, oder werden tann! Forstert, was ber Nation wurdig ift, und haltet denfelsben nichts wurdig, was nicht gut, edel und unfterheich ift!

Alle nach einigem Gemurmel, daß die Albermanner ben uralten Zuruf abgeschafft, und diesen neuen gestoten hatten, ein Albermann gu reden aufftand, hins derte dieß der Anwald der Dichter durch seine schnelle Antunft. Der Hauptinhalt seiner Anrede an die Alebermanner war:

Sie hatten den Landtag verantaffen follen, da bie Bunfte gezogert hatten ce zu thun. Gie verdienten auch hierdurch den Borwurf einer zu großen Gelinzdigfeit. Denn ware die Landgemeine eher zusammenz gefommen; fo wurde auch Necht und Gerechtigfeit eher gehandhabt worden feyn. Oder furchtet ihr, brach er zulest aus, vielleicht etwas für euch selbft? Wenn es die Anzundung der Lodtenfackel für eins

oder zwey eurer Berke ift, was ihr fürchtet: fo wiffet, daß fie durch nichts, auch nicht durch Gelindigteit, abgewendet werden kann. Diefer Landtag wird
zeigen, ob unfre Borwurfe gerecht find, oder nicht.
Ich will euch fagen, wo wir euch vornämlich erwarten. Gerecht find unfre Borwurfe, wenn ihr entweder gar nicht, oder auch nur nach langfaumender
Berathfoligung, zur genauen Ausübung der Gesetze
vom Hochverrathe, mit den Zunften einstimmt.

Der antwortende Aldermann sprach zwar mit vieler Mabigung und Weisheit; auch fonnte er den
Borwurf des spatern Landtages dadurch leicht ablehnen, daß es bisher immer die Sache einer der Junfte
gewesen ware, den Landtag zu veranlassen: aber man
sah offenbar, daß er von den Junften nicht mit
Beyfalle gehöret wurde, als er die Gelindigfeit der
Aldermanner damit entschuldigen wollte, daß sie gewissermaßen gerubt batten, um die große Gahrung
nicht zu storen, in welcher die Republit bisher gewefen ware.

Ihr battet ben wilden Strom leiten follen! rief ber Unwald ber Raturforider.

Der Aldermann bemertte den Benfall, mit dem der Anwald felbst vom Bolke gehort wurde. Jener fuhr fort:

Ihr werft uns eine Gelindigfeit vor, auf deren Seite uns gleichwohl noch immer gute Grunde gu feyn icheinen; aber gefest auch wir irrten, und nicht

ihr: so ist doch das ein Borwurf von viel weiterem Umfange, daß sich die Junfte niemals haben einlassen wollen, Grundsätze der Politif anzunehmen. Wir meinen nicht jene listige, die ben Beherrschung der Bolter und dem Betragen der Beherrscher gegen einander, noch immer so viele Einstüsse hat: wir meinen eine frene, offne, gerechte Politif, die auch erfannt, und an hellem Tage ausgeübt, ihre Zwecke nicht versehlt. Wollt ihr nie aufhören auch diese zu verachten? Die große Pflicht, die uns obliegt, ben feiner wichtigen Sache zu ermüden, gebietet uns jest, was wir an sich selbst so sehr hassen, auch ohne Erwartung eines guten Erfolgs, uns von neuem an euch zu wenden.

Er fuhr noch einige Zeit auf diese Art fort, und fagte gulegt, daß er den Bunften vornamlich drey Grundsfage der Politif vorlegen wollte, welche den Aldersmannern, der Annehmung wurdig geschienen hatten.

Wir wiffen fo gut, begann er von neuem, als es irgend jemand wiffen fann, daß man dadurch, was wir zu sagen haben, nur tleine Schritte thut. Aber der ift febr von der Reife eines weisen Mannes entsternt, dem es noch unbefannt ift, daß auch kleine Schritte von Bedeutung find, wenn sie zu großen Bielen führen.

Der erfte Grundfat, den er anführte, war:

Sich der Gewalt der Groben, fie mochten Altfranken fenn, oder als herrichsuchtige Renner (denn dieß waren sie gewöhnlich) der Republik angehören, dadurch zu entziehen, daß man theils durch sie so selten Aemter suchte, als es nur immer möglich ware; denn etliche derselben hingen ja nicht von den Großen ab, und etliche waren von einer Beschaffenheit, daß sie dem Berdienste wohl werden müßten: und daß man theils, wenn man ja anzusuchen gezwungen ware, zu strenger Mäßigkeit entschlossen, es oft nur um solche Aemter thate, die gewöhnlich Ungelehrte bekämen, und deren Erlangung also nicht hoch angerechnet werden könnte. Außer der größern Un abhäng ig feit, wurde die Berwaltung solcher Aemter auch den Nußen haben, daß man daben mehr Muße zu gelehrten Unternehmungen übrig behielte.

Der zweyte Grundfat mar:

Bon der Art, wie die lander jest beherricht murden, mahr und frem, aber zugleich mit einer solchen Mäßigung zu schreiben, daß diese nicht nur etwa gegen Verfolgungen in Sicherheit stellte; sondern auch die freye Wahrheit desto gewisser zu ihrem Zwecke führte, je gewister zwar manchmal offenherzige, allein noch ofter ausschweisende und lügenhafte Kühnheit, wie sie zum Erempel über dem Meere so sehr gange und gebe ware, diesen Zweck versehlte.

Der dritte Grundfat war:

Sid burch tiefe Untersuchung ber Gefchichte, und burch meisterhafte Vorstellung bes gefundnen Wah=

ren, den Großen, welche die Ehre liebten, furchtbar gu machen.

Wir Deutschen, schloß er, haben hier noch ein großes ungebautes Feld vor uns. Denn feht nur hin, wie flein in der Junft unfrer Geschichtschreiber die Anzahl derer ift, welche den großen Namen, Geschichtschreiber zu heißen, vollig verdienen.

Diejenigen Grundfage der Politit, die fich auf das Betragen unfrer Mitburger gegen die übrigen Altfranten, und die Auslander beziehen, behalten wir uns vor, zu einer andern Zeit vorzutragen; auch behalten wir es uns für das Kunftige vor, uns mit euch zu berathschlagen, ob, und wie weit sich ein Gelehrter auf die Handlung einlassen solle? Die Sache ist thunlicher als ihr etwa glaubt, und auch besser, als sie euch beym ersten Anblide scheinen mochte. Sie ist das letzte unter der Bedingung, daß der Gelehrte, der ein Kaufmann wird, sich nicht Bereicherung, sondern nur gutes Auskommen zum Zwecke vorsetze.

Db man gleich bald entdeckte, daß es die Junfte über diefe Cache nicht wurden jur Stimmenfammetung fommen laffen; fo fah man doch auch, daß der Bortrag des Aldermanns nicht ohne Eindruck, und befunders nicht ohne den gewefen war, daß die Junfte geneigt schienen, den Aldermannern ihre Gelindigeteit zu verzeihn.

Diefen Augenblid ergriff der Anwald der Mathes matifer.

Was hat denn, sagte er, die Junft der Dichter vor allen andern Bunften berechtigt, den Aldermans nern Vormurfe zu machen?

Ihr Anwald antwortete :

Erft die Baterlandsliebe, die unfre Junft feit jeher in hoherem Grade gehabt hat: und dann, daß wir es sind, die es in den letten Zeiten dahin gestracht haben, daß der Name unfrer Republif unter den Allfranten, den Auslandern, und so gar unter fremden Leuten jego mehr gilt, als er sonst gegolten hat.

Der Mathematifer schien keine Antwort zu haben. Unterdeß wurde sein Stillschweigen weniger bemerkt, weil der Rathfrager zur rechten Zeit für ihn gegangen kam, und fich so an die Aldermanner wendete:

Wir feben nicht genug, wie wir es machen folten, um eure vorgeschlagne Grundfage in Ausübung zu bringen; wir bitten euch daber, euch naber darüber zu erklaren.

Die Antwort war:

Du wurdest feine nabere Erflarung von une berlangen, wenn, fur die meisten unter euch, die Ausführung nicht mit zu vielen Schwierigkeiten versbunden ware. Und damit une funftig feine Gelinzbigkeit mehr vorgeworfen werde, so feten wir binzu: In Beziehung auf eure größere Jahl, ift der

Republik wenig daran gelegen, daß ihr euch der Gewalt der Großen entzieht, und euch durch mehr Muße geschickter zu gelehrten Unternehmungen macht. Wir haben die Grundfage unserer Politik nur den Zünften vorgeschlagen. Wir können dem Bolke zwar nicht wehren, sie auch anzunehmen; aber wir empfehten sie doch gleichwohl unter euch vorzüglich nur den Jünglingen. Sie sollen sie namlich oft überdenken, sie ben sich reisen lassen, und, wenn sie nun Manner sind, aussihren. Ihnen empfehlen wir sie recht sehr, und bitten sie zu erwägen, daß die Republik durch ihren Entschluß gewiß an Ausehn gewinnen werde, wenn die Zünfte auch fortsahren sollten durch ihren versagten Beysall zu machen, daß sie die höchste Stufe dieses Ausehens nicht erreichen kann.

Der Rathfrager trat ab. Der Aldermann wendete fich wieder an die Zunfte:

Die es dem, was wir vergetragen haben, auch gluden, oder nicht gluden moge; so find wir, dies fer Ungewißheit ungeachtet, entschloffen, den Junften und dem Bolfe vorzuschlagen, daß fie Alambert, ob er gleich ein Auslander ift, wegen seiner vortreffslichen Schrift "uber die Gelehrten und die Großen" mitten in diesem heiligen haine ein Dentmal setze.

Die Bunfte waren feit dem fleinen Streite, melschen der Anwald der Mathematiter angefangen hatte,

in einige Bewegung wider einander gefommen. Durch die Antwort, welche der Aldermann dem Rathfrager gegeben hatte, war diese Bewegung noch vermehrt worden.

Der Aldermann ftand wieder auf:

Die Gabrung, fagte er, in der bieber die Repus blit gewesen ift, mag immer in einige ju marme Untersuchungen aufarten; wenn die Aufartung nur nicht lange fortdauert, und jene Gabrung jo viel Reifes bervorbringt, daß der Anewuchs unmertlich wird. Doch die Bunfte haben feine Barnung, fone bern vielleicht nur einige Aufmunterung nothig. Denn ich feb euch, wie mir ce vorfommt, alle ente foloffen, und entichlogner als jemals, Diefen Land= tag, ju deffen Saltung wir endlich gefommen find, fur die jenigen und die funftigen Beiten mertwurdig ju machen. Diefes ju thun, fenne ich feinen andern Beg , als weife Aufübung unferer Gefete. Bey gu großer Strenge, wurde man euch fatprifche Gefinnungen Schuld geben tonnen; und diefen pflegen fich nur einzelne Belehrte ben ihren Streitigkeiten ju überlaffen; aber die verfammelte Republit, der es genug ift gerecht ju fenn, ift allezeit felbft uber einen folden Schein erhaben gewefen: im Gegens theile wurdet ihr, ben ju großer Belindigfeit, eine folche Rraftlofigfeit im Sandeln zeigen, daß es beffer ware; den landtag gar nicht gu halten. Diefer lette Bormurf, was wir Albermanner auch haben boren

mussen, ist es, von dem wir am meisten wunschen, daß er nicht gemacht werden könne; des ersten, weil er gewiß ungegründet seyn wird, achten wir wenig. Denn was etliche in den jestigen Zeiten etwa als eine Folge satyrischer Gesinnungen ansehn möchten, wird in den kunstigen (ein solches Verfahren trau ich uns und euch zu!) so gar für schonende Gerechtigkeit erkannt werden. Ich meine nicht etwa die sernen kunstigen; ich meine die nahen. Nur dieß und jenes, einige wenige Begriffe brauchen nur noch zu ihrer vollen Reise gekommen zu seyn; so wird gemäßigte Strenge von keinem mehr verkannt, und eingeschen werden, daß sie es vornämlich ist, die das Wohl der Republik befördert.

Ihr sehet, was wir von euch erwarten; aber auch dieß erwarten wir noch: Ihr werdet deutsche Einsfalt, Rraft, Entschloffenheit zeigen, und nach Zwecken streben, die der Erreichung werth sind, und die, als solche erkannt zu werden, der schwan Schwaßhaftigkeit, dieses Lous der Mittelmäßigkeit, der in unserm Jahrhunderte der herrschende ist, nicht bedürfen, einer Schwaßhaftigkeit, die noch verziehn wers den konnte, wenn sie je bedeutenden Inhalt hatte, die es aber nicht kann, weil sie nie etwas vom Kerne weiß, und nur Schalen und wieder Schalen dem Zuhörer ins Gesicht wirft. Daß ihr von uns patrioz tische Gesinnungen sowohl gegen die Republik, als überhaupt gegen unser Baterland erwarten könnt,

wift ihr: und wußtet ihr es auch nicht; fo wurden wir es boch lieber zeigen, als viel davon reden.

Da die Albermanner alles, mas fie etwa noch gut fagen haben, fur die Zeiten aussetzen, wenn fie Borstrag halten werden; so gebieten fie, damit die zu entscheidenden Sachen in der gewöhnlichen Ordnung auf einander folgen, hierdurch dem herolde:

Die einzelnen Untlager aufzufordern.

Die Anwalde jum Bortrage einzuladen.

Und, nach jedem geendeten Bortrage einer Bunft, und fo bald die Stimmensammlung darüber gesches, ben, und die Entscheidung der Mehrheit zur Aussführung gebracht ift, ben une, den Aldermannern, der Sitte gemaß, anzufragen; Ob wir jest Bortrag halten wollen?

Die Bunfte außerten fich hierauf, nachdem fie einige Beit an einander geschielt hatten, durch den altesten Anwald auf folgende Art gegen die Aldersmanner:

Wir muffen es noch aussetzen uns umftandlich über eine anzunehmende Politif zu erklaren. Wir halten für bester, daß sich die Republik bestrebe die Großen fur sich zu gewinnen, als daß sie sich ihrer Gewalt zu entzichn suche. Wenn ihr uns fagt, daß man sie nie gewinnen werde; so antworten wir furs erste, daß man sich ihrer Gewalt auch nie ganz werde entziehn konnen: aber wir gehen weiter, und behaupten, daß es denn doch am Ende nicht röllig

unmöglich fen, fie ju gewinnen, und baf oft bie geglaubte Unmoglichfeit mache, baß etwas, bas fonft noch wohl auszuführen ware, unausgeführt bleibe. Wir wollen euch jest furz fagen, wie wir es borbaben, und das nabere darüber den abendlichen Berathichlagungen vorbehalten. Bas follen wir es bebl haben, daß die meiften der Großen Altfranten find; fie baben es ja felbft fein bebl. Bu diefen Altfranten alfo ichidt die Republit Abgeordnete, doch ohne daß diefe es merten laffen, wer fie find, und warum fle tommen. Wir wollen mit Bugiebung des Bolfes die Abgeordneten mablen; ibr follt ibnen Berhaltungebefehle geben. Und damit die Gache defto eber gu Stande fomme; fo follt ibr nichts gegen unfre Bahl, und wir wollen nichts gegen eure Befehle einwenden. Bir werden Manner gu Abgeordneten mablen, die, nach den Umftanden, ohne Berlegung des Gehorfams, auch von Befehlen abgue geben wiffen; und ibr werdet fo auf alles denfen. ibnen folde Borfdriften ertheilen, daß nicht leicht ein Umftand vorfomme, der die Abweichung nothe wendig mache. Nur noch etwas weniges von der Beschaffenheit der Abgeordneten, und den Berhal= tungebefehlen; und dann für diefesmal genug von der Sache.

Ein Abgeordneter muß ein Mann fenn, der fich für die Republit aufzuopfern fo entschloffen ift, daß er fich, dur geborigen Zeit, und am gehörigen Orte, etwas tiefer bude, nicht tiefer, als es nothig ift, benn fonft murd er mehr schaden als nugen, sondern tiefer, als er Luft hat.

Er muß die Geschicklichkeit, und so zu fagen die Rafe haben, alle die Widersprüche, die fich in eines Altfranken Seele unaufhörlich herumtummeln, zu entbeden, fie, wo nicht zum Frieden, (denn das möchte wohl nie angehn) aber doch zum Waffenstillstande zu bringen, und wahrend dieses Waffenstillstandes die hand schnell ans Werk zu legen, daß es bis zur Kasung eines Entschlusses tomme.

hat er jene Reigung und diefe Gefdicklichkeit, fo wird es euch leicht fenn, ihn durch Borfdriften vollends zu dem zu machen, was er feyn foll.

Bielleicht wurden folgende zwey Borfchriften (doch wir fagen das nur fo bin, ohne daß es im geringsten Rathgebung feyn foll) nicht undienlich feyn: Wenn auch ein ganzer Pfeilregen angenehmer nichts entschiedender Worte auf dich fallt; so mußt du dich das nicht irre machen lassen, sondern, wie der große Lacedamonier, in Schatten fortsechten.

Weil du, fo lange du Abgeordneter bift, wegen Uebertretung der Gesetze die Macenaten betreffend nicht kannst angeklagt werden, so kannst du auch den Namen Macen nur immer frisch weg brauchen; aber doch so, daß er kein Flidwort, wie er hier denn toch der Gegenstande wegen ift, sondern gleich-

fam die Seele deffen, was du eben fageft, gu fenn

Doch wir wollen euch nicht langer an Sachen erinnern, die ihr wiffet, und auch den Berold, dem ihr icon Befehl gegeben habt, nicht weiter auf halten.

Als sich hierauf die Anklager nach der Aufforder rung des Herolds auf dem bestimmten Plage verfammelt hatten, so ließen die Aldermanner (das war sonst nicht gewöhnlich) noch dieses bekannt machen:

Die Anklager und die Angeklagten muffen furg fagen, was fie ju fagen haben. Beitlauftigfeit, wenn fie auch fogar beredt ift, wird ju nichts helfen.

Dieses schreckte ein wenig, weil es den Entschluß der Aldermanner sehr deutlich zu erkennen gab. Man sah nämlich, daß sie ihr Necht brauchen, und, wenn sie es für gut fänden, Anklage oder Vertheidigung ohne viel Umstände abweisen würden. Und dazu, daß sich die Zünste wider solche Abweisungen erklären würden, konnte man auch eben keine sonderliche Hoffnung haben, weil sie den Aldermannern zu große Gelindigkeit vorgeworfen hatten. Anklager und Angeklagte fanden sich daher in Umständen, worin sie auf nichts, als auf die Unterstützung der Gesetze hoffen konnten.

Der Unfluger, dem man anzufangen erlaubt hatte,

weil er zuerst auf dem Plate gewesen war, sagte: Er wollte nur daran erinnern, weil es sonst viels leicht konnte vergessen werden, daß von Bar in der französischen Sprache geschrieben hatte, und daber nach dem Gesetze:

Selbst Leibnig, wenn er wieder fame, mußte Landes verwiesen werden. Seine Berweisung wurde freylich wohl ohne Biederfunft seyn, weil er sowohl gum Schreiben, als auch gur Erlernung unferer Sprache gu alt ware.

Bey diefer Anklage entstand hier und da ein kleines Gelächter. Es wurde allgemeiner geworden feyn, wenn die meisten nicht mit dem Anklager in gleicher Unwissenheit gewesen waren. Man hatte sich nämlich in den letten Zeiten so wenig um von Bar bekümmert, daß man nicht wußte, daß er schon todt ware, und daher nicht mehr angeklagt werden konnte. Der Anklager trat lächelnd ab, weil er sein Berssehn, in so großer und guter Gesellschaft, begangen hatte.

Unterdeß da diefes vorging, hatte fich der zwepte Anklager gegen alles Bermuthen entfernt. Er hatte vorgehabt, und fich es sogar gerühmt, wider den Ungenannten, zur Anklage zu erscheinen. Aber in dem Augenblicke der Aussuhrung hatte ihn der Muth verlassen. Die Aldermanner konnten ihre Freude über die Entfernung diefes Anklagers kaum

verbergen. Doch fie dauerte nicht lange. Denn die Weltweisen schiedten ihren Anwald auf den Anklagesplat, und dieser erklarte sogleich, was ihm von feisner Zunft aufgetragen sey. Er wollte auch schon zu reden anfangen; aber die Aldermanner baten ihn, ihn nur auf kurze Zeit von dem abhalten zu dursfen, was er vorzutragen hatte.

Es ist ganz ungewöhnlich, sagten sie, daß über Abwesende etwas entschieden werde. Denn für's erste können sie sich nicht vertheidigen; und dann so kann das Urtheil, das über sie gefällt wird, ja nicht vollzogen werden. Und seit wenn hat die Republik gefällte Urtheile nicht sogleich vollzogen? Ueberdieß scheint es ja, daß der Ungenannte nicht uns, sondern Ausländern angehören will. Wir haben nie Jemanden gezwungen uns anzugehören; wollen wir bey ihm damit anfangen?

Der Anwald ließ den Aldermann gwar ausreden; aber jeft fagte er ihm nicht ohne hige:

Die Junfte haben euch ju große Gelindigfeit borgeworfen; wie gerecht, oder wie ungerecht, untersuche ich zwar jest nicht, auch mache ich euch diesen Borwurf bey diesem Antasse nicht: aber den Borswurf der Muthlosigfeit, den ihr jesto verdient, mache ich euch. Meine Antwort fann, und foll furz seyn. Ift der Anzuklagende ein Deutscher? oder ist er es nicht? Ift er es; so gehört er uns an. War er

auch jugegen, so wurde er fich nicht vertheidigen wollen, weil er fich nicht vertheidigen fann! Freylich werden Urtheile an Abwesenden nicht vollzogen. Aber das thut bier nichts. Denn in Beziehung auf ihn ift ein gefälltes Urtheil schon genug.

Der Unwald wendete fich jest an die Bunfte.

Die Albermanner, sagte er, wollen mich von einer Anklage abhalten, über welche zu entscheiden die Republik schon lange vor diesem Landtage durch stillschweigende Einstimmung beschloffen hatte. Dies ses ist den Albermannern gar nicht unbekannt; und bennoch wollen sie es jeso hindern. Was sie auch vor Ursachen haben mögen, in gewissem Betracht, so widersprechend zu handeln; so bin ich doch weit davon entfernt mich dadurch wankend machen zu lasesen, und etwa bey meiner Junft anzufragen, ob sie mir jeso andre Auftrage zu thun habe.

Es geschieht also hiermit durch mich die Unflage bes Ungenannten.

Er hatte fich tas Gefet, auf welches er anklagte, bringen taffen. Er las es gang ab. Er nutte, (man riefs ihm aus den Junften gu,) einige Stellen seiner Rede wiederholen. Da diese Rede so vieten auch deswegen befannt ift, weil sie die Abschrift berselben, die in der großen Halle beygelegt wurde, nachgelesen haben; so ist es genug den Anfang jeder von diesen Stellen anguführen.

"Da ber Ungeklagte feinem großen Mufter nur in dem einzigen Fehltritte, den es durch Borziehung einer ausländischen Sprache gethan hat, nachgefolgt ift, und mich diese Nachfolge eben zu seinem Unkläger macht . . .

Rach unfrer Meinung darf der Geschichtschreiber bie Ergablung durch Anmertungen, wie tief fie auch gedacht, und wie fury fie gefagt feyn mochten, nies male unterbrechen. Dieß ift fo mahr, daß die recht guten Lefer es faum bulden, wenn die Anmerfung auch nur durch eine gewiffe Borftellung der Cache in die Erzählung eingewebt wird. Daß man ein für allemal nicht baben will, daß der Geschichtschreiber Unmerfungen einmische, dieß tommt daber: Dan will fich in dem warmen Untheile, den man an den Begebenheiten nimmt, durch nichts ftoren laffen, am wenigsten durch etwas fo faltes, als felbft die beften Unmerfungen find; aufe bochfte will man die Unterbrechung nur fich felbft erlauben. Da alfo ber Be-Schichtschreiber nun einmal ein Freudenftorer gewesen war, und man daber verdrießlich auf ihn ift, fo mißt man ibm nun auch den Stolg ben, als ob er geglaubt babe, der Lefer fen unfabig gewefen, die Unmerfung felbst ju machen. Rury, es ift ein miße liches Bagftud, wenn ein Gefdichtschreiber Unmerfungen einftreut. Auch haben wir und bieber forge fattig davor gehutet, den angezeigten Fehler zu begehn. Aber vollig unverzeihlich ist er denn doch auch nicht. Es kommt also darauf an, den Lefer bey jedesmaliger Begehung zur Berzeihung geneigt zu machen.

Bir haben fein andres Mittel ju diefem Bwede ju gelangen ausfinden fonnen, als ber Anmertung allezeit eine gewiffe Formel vorzusegen, die dem Lefer anzeige, wo er nun hingerathen fey, und daber nach feiner Babl entweder fortlefen, und mabrend diefes Fortlefens Bergeihung angedeiben laffen, oder auch uber die anftofige Stelle wegfpringen tonne. Ein gleiches ju thun, rathen wir auch den nicht hiftori= ichen Scribenten, deren Berte viel Auswuche, Soder und Dudel, oder furger, viel Ueberfluffiges baben, wohlmeinend an. Wir haben: Borgefebn! Au unfrer Warnungeformel gewählt; und damit man gleichwohl nicht in Gefahr fen irgendwo mitten in die Unmerfung binein ju gerathen, fo macht fie ben uns allezeit einen Abfat aus. Go bald man alfo die Formel erblicht; fo darf man nur das, Muge von dort an bis jum Ende des Abfates fortlaufen laffen; und man ift gerettet! Wer weiß es nicht aus trauriger Erfahrung, wie er in manchem Buche, wo folde Tonnen nicht lagen, bat rudern und ftafen muffen, eb er von den Gandbanten abgefommen ift. Sollte Jemanden diefes Warnen überhaupt, oder auch nur die von uns gewählte Formel dem Ernfte nicht

gemäß zu feyn scheinen, den wir überall, wie uns dunkt, mit recht gewissenhafter Sorgfalt beobachten, dem geben wir zu bedenken, daß er fich denn doch auch gleichwohl irren konnte; und will er dieses nicht zugestehn, daß es uns oblag für das wahre Bohl des Lefers, felbst mit der Gefahr solcher liebelosen Berunglimpfungen, zu forgen.

Wir wurden Unrecht haben, wenn wir und ber bieber gefuchten, und hoffentlich erhaltnen Erlaube nig nicht auf der Stelle bedienen wollten. Alfo Borgefebn!

Was der Weg des Nachahmens überhaupt vor ein Irrweg sen, erhellet klarlich auch daraus, daß er für so Manchen nicht ein Weg des Nachgebens, Wandelns, Tanzens, und endlichen Erreichens, sons dern lediglich ein Weg des Nachstolperns ist.

"Bennah nur mit bem Rennerauge bes von ihm gepriefenen fachfifden Schwans ...

"Da nun die Eichel wenigstens hundert Jahre braucht, eh fie gur Eiche wird, und dasher biefe Bergleichung, außer bem, daß fie gu viel Stolg geigt, auch unrichtig ift.

Er endigte so: Meine Antlage gefchieht vor den gunften und dem Bolte. Denn die Aldermanner haben sich selbst von der Theilnehmung an dem Ausspruche ausgeschlossen. Sie mogen also nur immer stehn, wenn wir sien, unfre Stimmen zu geben. Denn ich frage Junfte und Bolt, ob es sich zieme, daß die, welche sich dem Richteramte zu einer Zeit, da sie es am wenigsten thun sollten, vielleicht, ich mag das Wort kaum aussprechen, aus Furchtsamsteit entziehn, mit uns, indem wir dieß erhabne Umt eben verwalten, zugleich sien?

Die Aldermanner hatten noch nie so deutlich als jeto gesehn, wie aufgebracht die Junfte gegen fle waren. So febr fie dieses, weil sie es nicht zu verstienen glaubten, auch schmerzte; so waren sie doch großmuthig genug, sich lieber neuen Vorwurfen auszuseten, als etwas von dem unversucht zu laffen, was vielleicht noch eine Sache hintertreiben könnte, die, ausgeführt, der Republik, wie sie meinten, nachetheilig seyn wurde.

Wie empfindlich ihnen also die Frage des Answalds auch gewesen war, so entschlossen sie fich doch, sie mit ihm zu thun. Sie glaubten, man wurde sich mit Untersuchung derselben, wegen ihrer Neuheit, lang aufhalten; und so könnten denn heute über die Anklage die Stimmen nicht gesammelt werden. Am Abend wollten sie sich unter die Zünfter mischen, wenn

diefe am vergnügtesten seyn wurden, und alles anwenden, es dabin zu bringen, daß den fünftigen Morgen die Abweisung der Anklage durchginge.

Es trat daher einer von ihnen herror, und fagte in feiner Unrede an die Zunfte von ungefahr eben das, wodurch fle den Anwald von feiner Anklage hatten zurückhalten wollen. Er schloß damit, daß sie, die Aldermanner, die Frage des Anwaldes an die Zunfte und das Bolk hiermit auch thaten.

Diefes lette fam den Junften zwar fehr unerwartet; dennoch wurden fie in furzer Zeit einig; Die Frage, in so fern fie auch von den Aldermannern ware gethan worden, für ungethan zu erklaren; fie dem Anwalde zu verweisen; aber noch heute über seine Anklage die Stimmen zu sammeln.

Die Sache ftand jeho auf ber außersten Spige. Der herold hatte sich sogar schon genaht, von den Aldermannern den Befeht ju der Stimmensammlung zu empfangen. Aber nie hatten diese mehr Standbaftigkeit und Entschließung gezeigt, als sie heute thaten. Denn es wahrte gar nicht lange, daß fie dem herolde geboten:

Den dreytagigen Auffcub der Stimmenfammlung offentlich befannt gu machen.

Die Bewegung, welche darüber entftand, war fehr heftig. Unterdeß legte fie fich boch nach einiger Beit wenigstens fo weit, daß man anfing die Nachrichten anzuhören, die man von den Junften der Scholiaften und der Drittler erhielt. Man erfuhr namtich, daß fie, und zwar, wie man gewiß glaubte, nur aus Groll gegen die andern Junfte, für die Abweifung der Anklage wurden gestimmt haben.

Man wurde auf den übrigen Zünften über diese beyden sehr laut; und dasjenige, was ihnen drohte, schien immer reifer zu werden. Denn der alte Borsschlag, welcher den vorigen Landtag schon war auf die Bahn gebracht worden, wurde jeho von neuem mit vieler Lebhaftigkeit mehr angenommen, als unstersucht, der namlich, das die beyden Zunfte der Scholiasten und der Drittler aufgehoben werden, und fünftig die Mitglieder der letzten zum Bolke; der ersten aber theils zum Bolke, und theils zum Pobel gehören sollten. Würden übrigens einige wenige Scholiasten etwa auch anderwarts zünftig seyn; so wollte man diesen, auch ohne ihr Ansuchen, Gerechtigkeit wiedersahren lassen.

So endigte fich der erfte Morgen. Die Abende pflegen unter und, wenn Landtag ift, fo jugebracht zu werden.

Die, welche fich von den Wiffenschaften unterhalten wollen, verfammeln fich ben drev fehr schonen UImen, die etwas von den gewöhnlichen Spaziergangen entfernt find.

Die Geschichtschreiber der Republit find verbun-

den, das Reue, welches in diefen Jusammenfunften über die Wissenschaften, oder auch über die Renntnisse gesagt oder vorgelesen wird, in den Jahrbüchern aufzuzeichnen. Unfre Geschichte wird verschiednes von dem enthalten, was diesen Landtag über ift aufgezeichnet worden.

Reues heißet uns nicht nur das, was es von Grund aus und durchgehends, fondern auch, was es durch andre Bestimmungen und Grunde ift.

Man pflegt auch wohl Stellen noch ungedruckter Schriften, die von ihren Verfassern mit nicht au strenger Forderung der Verschwiegenheit der Ulmensgesellschaft anvertraut werden, in die Jahrbücher au schreiben. Auch von diesen werden wir folche mittheilen, die und Neues von andrer Art (vorher war von theoretischem Neuen die Nede) zu enthalten geschienen haben.

Andre fommen in einer großen Laube gufammen, in der Abficht, wie es icheinen foll, fich bloß zu vergnugen; aber es werden dort nicht felten die geheimften Berathichlagungen gehalten.

Ber fich von den vorseyenden Gefchaften des Landtages, oder von der Republit überhaupt unterreden will, erscheint anfangs in dem Thale, welches zwischen den etwas erhöhten Zunftplagen, und
den hügeln ift, bey welchen fich das Bolt versammelt; aber nach und nach entfernen sich solche Gesell-

ichaften in den Bald. Denn es pflegen fich ihnen zu viele gaffende Sorcher aus dem Pobel zu nabern.

Auch find Austheilungen ungedruckter Schriften auf unfern Landtagen nicht ungewöhnlich. Rur muß derjenige, der austheilen will, es thun, eh es völlig Abend ift. Denn um die Zeit wurden fie zwar wohl angenommen, aber nicht gelesen werden, weil man alsdann bey den Ulmen, in der Laube, und im Thale mit andern Gegenständen-beschäftigt ift.

Ein Dichter hatte ichon bor dem Landtage be= merft, daß einiger Zwift unter den Bunften mare. Der Streit der Bunfte mit den Albermannern, fo febr er diefe auch verebrte, und der Umftand, daß Das Bolf, aus altem Grolle gegen die ihm gu mach= tigen Bunfte, die Aldermanner oft unterftugen murde, Diefes fummerte ibn weniger, ale er wunfchte, daß die wahre innre Rraft der Republit, die Ueberein= ftimmung der Bunfte, angewendet murde. Borgug= lich ju Beforderung Diefer wichtigen Abficht, batte er einige Rleinigfeiten gemacht, die er Berfe nannte. Er ließ jego (es war noch nicht Abend) davon unter die Aldermanner, die Bunfte, und das Bolf austheilen. Es war vornamlich die Art der Austheis lung, mas feinen 3med beforderte. Denn da die Aldermanner, jede Bunft, und das Bolf nicht eben diefelben, fondern immer andre Berfe erhielten; fo fam es bald ju einer fast allgemeinen Mittheilung.

Alle Zunfte waren unter einander gemischt, und weder fie entzogen sich dem Bolte, noch ihnen die Alder-manner. Da diese Berse (der Dichter hatte wohl gewußt, daß in Erholungestunden auch kleine Anstalle zu Zwecken führten) die Ursach zu nicht wenigen Berathschlagungen und Bereinigungen gewesen sind; so haben die Aldermanner geboten sie in den Jahrbuchern aufzubehalten.

Ein Gelehrter, der nichts von feinen Arbeiten herausgeben wollte, und sie, selbst vor seinen Freunden, in seinem tiessen Pulte verbarg, wurde gleiche wohl durch die glückliche Birkung, welche die Verse gehabt hatten, gereißt, einige wenige Fragmente eines Werks, welches er Denkmale der Deutschen nannte, auf gleiche Weise, und in gleicher Absicht, austheilen zu tassen. Er führte aber seinen Entschluß nicht ohne Jögerung aus. Erst den dritten Worgen konnte derjenige, der austheilen sollte, einige Denkmale von ihm bekommen.

# Berje.

#### Borrebe.

Batd ift das Epigramm ein Pfeil, Trifft mit der Spike; Ift bald ein Schwert, Trifft mit der Scharfe; Ift manchmal auch, (die Griechen liebten's fo) Ein klein Gemald, ein Strahl, gefandt Zum brennen nicht, nur zum erleuchten.

# Borfchlag gur Gite.

Nun endlich find wir doch dahin gekommen! Erfahrung hat den Plat, der ihr gebührt, genommen! Sie ist's in der Philosophie; Sie ist es in der Theorie Des Dichters, und auch da nur sie! Erst hatte sie der Dichter, sprach Ihr Donnern und ihr Sauseln nach. Erfahr du sie, wie er. Wenn dieser Tag dir tagte; Dann frag ihn erst: Ob er sie recht erfuhr? recht fagte?

Denn was dein Sak auch immer feke, Bom folgereichsten Allgemeinen Bis zu dem Einzelsten des engbegranzten Feinen, Ift alles, ohne sie, Geschwäke.

## Die Chronologen.

Er lahmt am Griedenstab', und fcleicht am Romerstode; Und bennoch fchreyen fie, er mach Spote!

#### Die Carricatur.

Wenn du den Maler siehst, so verbildelt, schlage du teine Laute Lache nicht auf, das Gesicht verzerrend, und nenne Zerrbild nicht, was Verbildung ift. Du vertennest den Kunstler, Den vor den Spaßen ekelt, und glückliche Scherze nur freuen.

# Un den, der's verfteht.

Aus deutscher herzensvoller Lache, (Fern laß vollhalfiges Gelächter seyn; Und streu des Lächelns Burze sparsam ein.) Besonders aber auch Aus Sitt und Brauch, Aus eigner Laun! und Geist, vereine du und mache Ein neues schones Sonderding, Das nicht von fremder Flitter gleiße, Und das so Bornehm wie Gering Deutschtomisch heiße. Frage, die gleichfam gur Sache gu gehören icheint.

Er, fagt er, Ift Richter, und Berklagter, Wer fchreibt. D du vom herrn Berleger Gemietheter, wer ift denn Klager?

Gang gute Bemerfung.

Die Dichter, die nur fpiclen, Berftehen nicht, was fie, und was die Lefer find. Der rechte Lefer ist fein Rind; Er mag fein mannlich herz viel lieber fuhlen, Als spielen.

Sitt und Beife der Meuern.

Die Romer find es euch, die Griechen laßt ihr liegen: Ihr nehmt das Ey, und laßt die henne fliegen.

Fortgang in den Biffenschaften.

Stets vor, und nicht langfaumend fille ftehn, Nicht hinter fich mit Stolze fehn, Nicht auf dem Wege fich im Areife drehn, Darauf fommte an, ihr Sohne meines Vaterlands! Steil ift fie hier und da die Bahn Den Felfenberg binan; Allein wer fteigen fonnt', und ftieg, der fands.

Der feltne Buhorer.

Taub bin ich, fpricht man mir von Thaten, die man thun will, vor; Doch von geschehnen, lauter Ohr.

Bom rechten Gebrauche der Feile.

Billft du dein Bild vom Untergange retten; So mußt du es fo febr nicht glatten. Der Arm, an dem fo viel die Feile macht und schafft, Die gar ju helle Stirn hat feine Kraft, Und fein Gehirn.

#### Beit.

Da hat er's nun! befommt, wie Janus, swen Gesichter!

Doch warum ahmt er auch ift Frankreichs Dicter, Ift Engellands, fo unablaffig nach? Scharffinn fprech' ift feine Miene, Lieffinn ift, wie's Urbild fprach,

Meint ihr. Rachgebehrdung wurde ja auch dieß nur fenn,

Angenommnes, fremdes Ding, nichte mehr; allein Beit macht ja nur Gefichter.

## Der unglückliche Baghale.

Den Griechen seine Nation vergleichen . . Es ist ein fühner Schritt; Man thut ihn wohl, doch thun ihn andre mit? Der Griech' erfand! Welch ist die Bahrheit, die sein tieserer Verstand Nicht forschte? Welcher Schönheit Bild hat nicht sein Genius enthüllt? Und ihr, was habt ihr? Nachgeahmet! Daß also hier, wie sonst, die Gleichheit lahmet. Geh's, wie es kann; allein wo ist der neue Jug, Der lächerlich genug Den Thoren zeichnet, der in Wolken schifft, Und schwäßet, daß sein Voll die Griechen übertrifft?

## Die Benriabe.

Bas ift wohl, das ben Meister Avouet, In seinem Heldenreim, nicht ben einander steht? Erst macht er dieß und jen's von Menschen fund, Dann fommen Geister, und Hornach, als handelnde Personen, Abstractionen: Die Politise, Mit mancher Nicke; Auch die Discorde Zu Blut und Morde; Daraus. Ein Götterhauf! Ift diefer Mifch was anders, als Horazens Madchenkopf, Fischschwanz und Pferdehals?

## Die Pücelle d'Orleans.

Singet dein Lied Bolluft; fo gefallft du ju leicht, und ju Leichtem

Lachelt die Ehre nicht zu.

Ben verwunderten Dichter nicht, die, fo ftolg fie auch waren,

Doch der ungludlichen Bahl Demuth nicht fabn.

Wenn du gu reich dein Wert ausbildeft, fo gittre; benn ift nicht

Auch dein Ueppiges icon; wahrt es nicht lange mit bir.

Und dem Schonen ift felbst bier nicht zu trauen: Der Regel

Ernftes Wort: Richt zu viel! hat auch ein weites Gebiet.

#### Die Rritif.

Durch die Rritif, ju zeigen neue Bege, Die fich der Dichter mablen wurde, Benn er nicht lieber eigne ginge, Das ware Meifterwert; Die neuen Bege zu entdeden, Die Dichter, welch Erfinder find, betraten, Das war nicht fleines Beyfalls werth; Doch, Wege hundertmal gewiefen, Jum hundert erftenmal zu weifen, Und trifft man auch daben auf unbemertte Stege, Die feitwarts laufen, wiedertehren, Was ift denn das?

### Der Bufriedne.

So oft ich dieß, und das, und jenes noch beschonige,

Bleib ich ben guter Laune, So daß ich dann in meinem Sinn, Zufrieden bin Mit jedem Konige Auf jedem Zaune.

Bon Benigen bemerfter Unterfchied.

In zwanzig Berfen des homer Liegt mahrer tiefgedachter Regeln mehr, Als in des Lehrbuchs ausgedehnten, bis zum Schlafen Fortplaudernden zehn hundert Paragraphen.

# Berlorne Muhe.

Er sifcht mich an, und wollte Rrieg Mit mir fo gerne fuhren!

Antworten? mich hinab bis gar qu ihm verlieren? Ich geh, und laß, auch diefen Kriechenden, Mufit Der Schlangen, wie's ihn luftet, mufigiren.

# Das feine Ohr.

Gleich dem thatenlofen Schuler der Ethit, Sorft du in der Poetit Gras wachfen; aber boreft nie Den Lorber raufchen im hain der Poefie.

## Die Idealiften.

Rernlose Schale, Bie's auch mit tiefer Untersuchung prable, Ift doch nur dieß Geschwäß vom Ideale. Der philosophische Idealist, Hat, wie ihr wißt, So was von einem Narren; Der fritische Idealist Hat, wie ihr noch vielleicht nicht wißt, Auch oft wohl was von mehr als Einem Sparren.

### Die veraltete Rritif.

Die Grieden hielten am Olympe Spiel, Mit Lauf und Ros, und Rampf, mit Flot', und Liede.

Da Schattete der Lorber nur am Biel;

Da faßen andre Richter, Alls die vom heutigen Gelichter; Da scholl fein Lob, Das euch erniedrigte, fein Tadel, der erhob. Geh mit deinem Jahrhunderte fort; doch so oft es ist strauchelt,

Jego den Rrebegang friecht, geh du den eigenen Weg.

## Rlage.

Bardiete tonten auch im Sichenhain, Poeme nicht allein Im Lorberhain. Und, o ihr Jahre! doch Ist umgefallen Der Baum, den ihr erfort vor allen; Der Lorber schattet noch.

Diefen Abend war weder bey den Ulmen noch in der Laube Berfammlung; aber im Thale war fie desto zahlreicher, und die Unterredung von dem, was auf diesem Landtage geschehen mußte und wurde, desto lebhafter und freyer.

# 3menter Morgen.

Die Albermanner weisen einen Unkläger ab. Unbre Unstagen. Wie es ber Bunft ber Scholiaften ergeht.

Ein Unflager erflarte, er mare im Stande viele der Ausrufer ju überweisen, daß fie fich mehr als Gine Stimme angemaßt hatten; auch batten etliche ibr Umt ein Richteramt genannt, und waren daber des hochverrathe ichuldig. Das das Richteramt besonders anbetrafe; so batte er nicht wenig lacher= lichfeiten in Bereitschaft, die bis jum Abgefcmade ten gingen, und die auf feine Beife durch Ausbildungen bie dabin gefommen maren, weil fie aus den eignen Worten \* diefer Leute befründen. Ueber das alles war er durch fehr glaubwurdige Manner dahinter gefommen, daß etliche Aubrufer, die er fennte, eine Befellichaft unter fich errichtet batten, und mit fleinen leicht gu verbergenden Abbildungen der Dit telmaßigteit Schleichhandel trieben. ten, fagte man, Rachtwachter ju Maflern und Sofern brauchen. Er mußte von diefem allen wenigstens fo viel, daß eine weitere Untersuchung angestellt werden fonnte. Bas die benden erften Dunfte namlich die Dielheit der Ctimmen, und das Richteramt betrafe: fo mußte er die Aldermanner bitten, nicht mit gu großer Strenge die Rurge von ibm gu fodern, weil die Beweife, die er ju fubren batte, und die er gern

fehr genau führen wollte, durch viele Andeutuns gen, auch Beziehungen auf das, was man anderswo gerade heraus gefagt hatte, unterfiußt wurden.

Bir verlangen da feine Kurze, fagte der wortsführende Aldermann, wo fie, wegen Beschaffenheit der Sache, nicht statt sindet; aber wir halten dafür, daß alles, was die Ausrufer angeht, und sollten sie auch selbst des Hochverraths schuldig seyn, in Bersgleichung mit denen vielen wichtigen Sachen, die wir auf diesem Landtage abzuthun haben, Kleinigseit sey. Bielleicht ist gegen das Ende des Landtages noch Beit zu diesen Rebendingen übrig. Für jest weisen wir deine Anklage ab. Bon dem Schleichhandel, der mit dem Bilderchen getrieben wird, kannst du uns diesen Abend weitere Rachricht geben.

Ein zweyter Antlager naherte fich. Entscheidet, sagte er, ob nicht fogar ... unter die Nachahmer gebore? Ift meine Antlage gerecht; so — es wird mir schwer ein gewisses Bort mit ... & Namen auszusprechen; aber fein Beyspiel ist zu verführend, die Gesetz sind einmal die Gesetz, und die Republit ist versammelt, so muß ... zum Knecht ertlart werden.

... bezog fich in feiner Bertheidigung auf das Urtheit der Republif, ob er nicht gut, und fo wie es ein Freyer thun durfte, nachgeahnt hatte? und ob er nicht fur die große Anzabl derer, die fein

Urbild nicht kennen, aufhörte ein Nachahmer gu feyn? Ueberdiefes hatte er auch oft nicht nach geahmt. Biele ließen fich auf die Bertheidigung ein. Es wurde nicht wenig auf den Zunften gefritten.

... foll alfo, fagte man unter andern, nach dem Befete: Dbgleich lange Anechtschaft feine Werte vor der Landgemeine offentlich verbrennen, damit er gur Frenlaffung fabig werde? Belche Forbrung ? Bleibt denn, murde geantwortet, nach dem angeführten Gefete nicht auch mandes unverbrannt ? Und überdieß hat er ja auch andre Wege gur Frey: laffung zu gelangen. Frenlich wird er feinen ftreitfüchtigen Freyen im Zweytampf erlegen wollen, und die Leute auf angemaßten Erfindungen gu ertappen bat man nicht immer Unlag. Recht gut. Aber ten: nen denn die Aldermanner einen Mann von ... 6 Berdiensten nicht? und wird es ihnen nicht eine Rreude fenn ihr Recht fren ju laffen, wen fie wol= len, ben ihm gu brauchen? Ift er es benn allein, fubr man fort ibn ju vertheidigen, der nachgeabmt hat? Warum werden die andern nicht auch anges flagt?

Daß er es allein ift, der angeklagt wird, macht ihm Ehre. Man wurde, wenn man mit Unflagen fortführe, Gefahr laufen auf Nachahmer von der Zwitterart ju ftogen. Und wer mochte fich vorwers fen laffen, diese angeklagt ju haben?

Der Berold unterbrach biefe und ahnliche Streistigfeiten. Er fing an die Stimmen gu fammeln.

Dhne die Junft der Scholiaften mare ... jum Anecht erklart worden. Denn fie, die den herold abwies, da er ju ihr tam, und fich zuleft fragen ließ, gab, da die Stimmen getheilt waren, durch die ihrige den Ausschlag.

Es war schmeichelhaft für den Angeklagten, daß sich die halfte der Zunfte für ihn erklarte; aber gleichwohl hatte ihn mehr als die halfte Aldermanner (die andern hielten die wenigen unnachgeahmeten und zugleich schöneren Stücke seiner Werke das von ab) verurtheilt. Uebrigens war es zwar wohl die Zunft der Scholiasten gewesen, die ihn gerettet hatte; doch dieß konnte ihm auf keine Weise nachteilig seyn. Denn nicht ihr Beyfall war es, was sie ihm dadurch hatte bezeigen wollen, (die meisten dieser Zunft kennen weder ... noch sein Original) sondern sie folgte nur ihrer Reigung, es ihm, als einem Nachahmer der Alten, eher wie andern zu verzeihn, daß er deutsch geschrieben hatte.

Ein neuer Anklager erschien. Er sagte: Wenn mir ... zutraut, daß ich ihn, ohne deswegen etwas wider ihn zu haben, anklage; so hat er Necht: und traut er mir es nicht zu; so hab ich gleichwohl Necht, daß ich es thue. Wer das Beste der Nepublik mit meinem Eifer wunscht, der denkt hierin, wie ich;

und wer diefen Gifer nicht fennt, der ift mir gleiche aultig.

... hat auch ohne Bedurfnig viel auslandifche Worte in die Sprache gemischt. Es muß daber das Landgericht: Wider die Natur und alte qute Sitte unfrer Sprache auch gegen ibn, oder vielmehr vorzüglich gegen ihn gelten, weil er ichon viele gur Nachfolge gebracht hat. Der Unflager las biers auf aus ... & Schriften alle Stellen ber, in welchen er audlandifche Worte gebraucht bat. Das Urtheil von Bedürfnig und Richtbedurfnig überließ er gwar, wie fich das verftand, der Entscheidung der Republit; er ichloß aber gleichwohl mit diefer Unmertung? Sowohl die, welche die Sprache nicht fennen, aus der das auslandische Wort genommen wird, ale die, welche fie ein wenig verftehn, und wie flein ift die Angahl berer, die fremde Sprachen genug verftehn, betommen von diefem Borte fo unbeftimmte Begriffe, daß die Absicht des Gebrauchs bennah gang verfehlt Dief ift defto mabrer, je bedeutender das auslandische Bort ift; und bedeutende Borte foll man denn doch vorzüglich mabien, wenn man andere verlangt, noch einigermaßen entschuldigt gu werden. Dieß icon ift gureichend, folche Borte gu bermerfen; und wir haben, es ju thun, faum nothig, und des Widrigen der Mifdung, und des Reichthums unfrer Gprache, den fie fcon bat, und nach ihrer vielfeitigen Unlage noch baben fann, ju erinnern.

Es wunderte einige, daß die Albermanner den Unklager, nach der Ablefung, noch diefes zu fagen erlaubten. Denn was braucht er, war ihre Anmergtung, Grunde der Gefete anzuführen, die uns allen bekannt find?

Man flage ihn an, fagte Leffing, und werde ihn vielleicht gar verurtheilen; gleichwohl fobre er Belohnung. Denn er habe, außer den auständischen Goldfücken, auch einbeimische, der Scherfe nicht zu gedenken, in die Sprache gebracht. Der Anklager antwortete: Er wurde doch an der Gerechtigkeit der Republik nicht zweifeln, und wiffen, daß fie sich durch die auswärtige Munge, denn nur das, und nichts mehr waren auch die besten solcher Worte, nicht wurde abhatten lassen, für die Goldfücke zu belohnen, im Falle, daß diese die in den Gesetzen bestimmte Zahl ausmachten.

Die Stimmen wurden hierauf gesammelt. In den Bunften der Rechtsgelehrten, der Aftronomen, der Naturforscher, der Mathematiker, und der Welt-weisen waren zwar nicht wenig Stimmen für den Angeklagten, weil verschiedne Mitglieder dieser Junfte, bev Bereicherung ter Sprache, eben nicht ekter Wahl seyn, und auch wohl die Bedurfniß nicht genau mochten untersucht haben; aber die Mehrheit war doch wider ihn. Die Aldermanner, und die übrigen Bunfte waren's bennah mit allen einzelnen Stimmen. Für ihn waren nur die Junft der Scholiasten,

und das Bolt; aber dieß, ju Bieler Bermundrung, doch nur mit zwey Stimmen.

Die Aldermanner ichickten ju den Dichtern, und ließen ihnen, wegen ihrer Unpartheplichfeit, in 26= ficht auf ...n, und auf fich felbft, banten; auf ienen, weil fie ibn überbaupt und ale ibren Mit= junfter bochachteten, und auf fich felbft, weil ihnen die Sprachmifchung fo vortheilhaft mare. Denn, gemischt, ware die Profa am meiften von der Doeffe untericbieden; und befanntlich mußten die Dichter nach nichts fo febr trachten, als fich bon ben Profaiften ju untericeiden. Der murbe febr Unrecht baben, fuhr der Abgeordnete der Alderman= ner fort, welcher das Berdienft der Unparthenlich= feit, für die jeto den Dichtern gedanft murde, durch die Bermuthung schmalern wollte, daß fie gefürchtet batten, das Gemifch tounte wohl einmal bis gur poetischen Sprache durchdringen. Denn es mare eine offenbare Ungerechtigfeit, von den Deutschen ju glauben, fie wurden jemals fo fehr, als es bierin die Englander maren, von allem Gefchmade verlaffen fenn, daß fie den Dichtern einen folden Berderb ibres Ausdrudes geftatten follten. Um die Unpartheylichkeit der Dichter (der Abgeordnete wandte fich an feine Begleiter, unter denen Altfranten maren ) richtig ju beurtheilen, muß man fic, (denn bie da= bin wurd es julest fommen ) auf der einen Geite, Die Sprache der Profaiften bennah auf englische Art,

und felbst mit dem Englischen, denn warum denn nicht auch dieß? vermischt, und also als eine halbauständische, oder mit dem nicht so gelinden Worte der Alten, als eine halbbarbarische vorstellen; und auf der andern Seite, daß die Dichter die deutsche Sprache behalten haben: ein Unterschied zwischen Prosa und Poesse, der selbst ben den Griechen, ben denen er doch am weitesten geht, so weit nicht gegangen ist. Wer unter euch die Alten kennt, der vergleiche hier, nicht etwa herodotus und Sophokles, denn ben ihnen ist die Verschiedenheit weniger merkelich; sondern Zenophon und homer: und thue dann den Ausspruch.

Die Zunfte wurden durch das jetige Berfahren der Scholiasten von neuem gegen sie aufgebracht. Denn sie fanden in demselben eine geheime Absicht der Sprache zu schaden. Da diese Meinung zu so vielem Alten, das gegen die Scholiasten zu erinnern war, hinzusam, so blieb es selbst ihnen nicht langer zweiselhaft, das die Aushebung ihrer Zunft besschlossen ware. Sie thaten in dieser großen Angsteinen Schritt, den sie freylich, wie viel anderes, nicht genug überlegt hatten, und der sie hernach sehr reute. Sie schickten ihren Anwald ab, der sich mit der Bitte an die Republik wandte: Man möchte dem großen Bolke (so nannten sie den Pobel, um ihn zu gewinnen, und vielleicht auch, das Sonderbare ihrer Entschließung sich selbst zu verbergen) dem

großen Bolfe gestatten, morgen doch auch Einmal eine Stimme zu haben. Die Aldermanner antworteten dem Anwalde auf der Stelle: Das sollen sie schon heute; und aus allen Junften und dem ganzen Bolfe rief man dem Herolde, der die Stimmen sam-

meln wollte : Goon heute! ju.

Raum war dief vorben; fo begaben fich die Anmalde der Redner der Dichter, und der Gefchichte fdreiber ju den Aldermannern. Diefer ungewöhnliche Bergang der Gache, denn fonft hat immer nur Ein Unwald den Bortrag, veranlagte die übrigen Bunfte ihre Unwalde ichnell nadgufdiden. Rur der Unwald der Drittler wurde ein paarmal gurud gerus fen , neue Berhaltungsbefehle ju empfangen. Denn Diefe Bunft ichwantte ein wenig. Der Anwald der Geschichtschreiber führte das Wort. Ihr febet, Aldermanner, daß dießmal alle Bunfte bor euch verfams melt find. Der Berold braucht die Stimmen nicht au fammeln. Bir baben von unfern Bunften Befeb! fle ju geben. Es find dren Jahrhunderte, daß nicht etwa nur die Scholiaften unferer Republit, fondern auch die Scholiaften aller Gelehrtenrepubliken des gangen Europa die Alten erflart haben. Alfo denfen wir, daß fie endlich einmal erflart find. Bu ber geringen Rachlese, die etwa noch ju halten fenn modte, braucht es feine Bunfter. Denn die Stelle, welche ein Binfter in der Republit einnimmt, ift für den gu erhaben, der weiter feine Berdienfte bat,

ale ein folder Rachlefer ju fenn. Gleichwohl mur. den wir Deutschen, nach der und eignen unausspreche lich großen Geduld, noch immer Rachnicht mit unfrer Scholiaftengunft gehabt baben, wenn fie nicht große tentheile aus Leuten befrunde, die vor Tuntel und Borurtheil nicht wiffen, wo fie hinwollen. Gprachen muß man lernen; wer leugnet das? Aber wie man die englische, frangofische, oder italienische, entweber durch fich feibit, oder bon einem Sprachmeifter lernt, fo, und nicht andere lerne man auch die lateis nifche, und die griechische. Die erften und nachftfolgenden Scholiaften waren, und mußten gang andre Leute fenn, als die jegigen. Gie begaben fich auf ein neues großes Feld voller Schwierigteiten. faben icharf, einige namlich, verglichen, entwickels ten eben fo, und fonuten nur erft fpat ein reifes Urtheil fallen. Die jegigen Scholiaften, die jenen nun das hundertemal nachfprechen, find weiter nichte, als lateinische ober griechische Sprachmeifter. Der verachtet fie defimegen, weil fie nur das find? Aber follen fie denn deswegen, weil fie nur das find, auch fortfahren eine Bunft ju fenn? Und dennoch murde die unüberwindliche deutsche Geduld fie noch benbebalten; wenn fie den Fortgang der Biffenfchaften, durch Berwandlung der Rebendinge in Sauptfachen, bes Mittele in den Bwed, nicht hinderten; nicht, weil man Unmerfungen über die Alten gar füglich lateinisch fdreibt, noch immer ben ihrem Bahne blieben, daß man überhaupt am beften thate, in diefer Sprache ju ichreiben; und, welches vollends alles übertrifft, was nur ungedacht und laderlich ift, baf man in teiner neuern, fondern einzig und allein in der romifchen Sprache (thun fie's etwa? und fann man's jeko noch ? ) fcon fcreiben fonnte; wenn fle und endlich, vornamlich durch diefe Behauptung, nicht geradezu verführen wollten, Sochverrather an unferm Baterlande, an une felbft, und an unfern Rachfommen zu werden, und zu glauben, die mabre, innre, tiefeingepragte Rraft und Schonheit des deute ichen Beiftes tonne durch unfre Gprache nicht ausgedruckt werden. Richts geringers liegt in ihrer Behauptung. Denn fie wiffen, oder follten miffen, daß wir auf feine Beife verlangen was Fremdes, mas Auslandisches, altes oder neues aufzudruden. Ich rede gar nicht mehr von diefen Mannern, gar nicht mehr mit ihnen, wenn ich hingufete, daß wir noch febr vieles ungethan laffen, wenn wir nur diefen Sochverrath nicht begehn. Bir muffen den Muth haben, ben Entschluß faffen, ibn mit deutscher Standhaftigfeit ausführen, alle Biffenschaften, welche diefen großen Ramen verdienen, und dieß ungeach. tet der Mitanfpruche der gebildeten Bolfer Europa's, in unfrer Sprache ju erweitern, und gu erhobn. Denn der ift nur ein Kleinmuthiger, ein Salbdeute fcher, einer, der fein Baterland verfennt, der es noch erft lernen muß, daß der achte Deutsche, der

fernhafte Mann ber Nation aledann gewiß ausführt, wenn er ausguführen beichloffen hat.

Nach Endigung tiefer Unrede zeigte es fich, daß die hoffnung, welche die Scholiaften auf die Gelindigfeit der Albermanner gesetzt hatten, eitel gewesen war. Denn diese stimmten dem Ausspruche der Zunfte sogleich bey. Es währte auch gar nicht lange, daß der Nathfrager zu den Albermannern herauf tam, und den Beytritt des Bolts anzeigte.

Der Schreyer war mit ungebehrdiger Freude unter bem Pobel herumgewandert, und hatte die Stimmen gefammelt. Er fam gang außer Athem gu dem herolde gelaufen (denn herauf fommen darf er nicht) und sagte ihm, daß man sich ihrer Seits hiermit gegen die gange Republik erklare.

Den Albermannern wurde von den Zunften und dem Bolfe aufgetragen, die Mitglieder der aufgeshobnen Junft zu vertheilen. Dieß geschah, und die meisten famen unter den Pobel. Die Albermanner wurden zugleich einig, daß den Plat, welchen die Junft der Scholiasten einzunehmen pflegte, feine andre Junft betreten, und daß dort ein Stein mit einer Aufschrift errichtet werden sollte.

Ernefti gings ben biefer Gelegenheit ein menig wunderlich. Er gehorte zwar der Junft der Gottesgelehrten auch an, aber er war diefen Landtag auf ber Junft der Scholiaften, die er fehr liebte, erfchie-

Man batte ibn gewarnt, und ibm gar nicht undeutlich ju verftehn gegeben, daß er doch diegmal Die Runft ter Gottesaelehrten vorgiehn modte; allein er batte es ichlechterdings fur unmöglich gehalten, daß fich fo etwas, wie doch gleichwohl hernach erfolate, mit der erften der Bunfte gutragen fonnte. Die fann es Une fo ichief gebn, fagte er, ba Wir es eigentlich find, welche die Republit aufrecht erbalten? Rein, nein folche Ginfluffe fonnen die Liebe baber der Krau Mutterfprache niemale haben! Frau Mutterfprache mar auch dießmal fein Ausdruck gewesen. Wir wiffen durch febr glaubwurdige Bengen, daß er diefen Scherg, der und nur gar wingige Rornden des attifden Galges gu haben icheint, faft taglich auf dem Lehrstuble vorbringe, vermuthlich, um die jungen Deutschen, feine Buborer, dadurch ju vaterlandifchen Gefinnungen angufeuern. Geiner Ginfichten und Schluffe ungeachtet war er jego unter bem Bolle. Run erft auf der Bunft der Gottesge. lehrten ju ericheinen? Dagu batte er eine Erlaubniß baben muffen, welche Muenabme gewesen mare; und die fonnte vielleicht auch nicht gegeben werden. Es war also miglich mit der Unsuchung. Und überhaupt jebo, ben fo febr einreißender Unwiffen. beit, jego um irgend etwas anguhalten ?

Die Junft der Gottesgelebrten fam ihm gubor, und lud ihn ein den Landtag unter ihr gugubringen. Das hat er zwar gethan; aber er hat, den gangen Landtag über, ju nichts feine Stimme gegeben, weil er an der Republik verzweifelte.

### Der Abend.

Mus einer neuen beutschen Grammatif.

Rachdem man fich einige Beit über die Gprache unterredet hatte, las einer bon der Gefelichaft ber-Schiedenes aus einer neuen deutschen Grammatif bor, bon der er fagte, daß er fie, wenn er auch Beit da= ju hatte, doch wol nicht gang aufarbeiten wurde. Beil er feine Reigung hatte, das icon gefagte gu wiederholen; (wenige Wiederholungen ausgenom= men, welche die Berbindung notwendig machte) fo wolte er fich nur auf das einlaffen, mas die Grams matifer bibber in der Sprache noch nicht bemerft batten, und mas doch unentbebrlich mare, wenn man fich einen vollständigen Begrif von ihr machen wolte. Da man ibn aber bald überzeugte, daß von dem icon gefagten vieles unrichtig mare, und auch das richtige noch viel bestimter, und theile auch furger mufte vorgetragen werden; fo fcbien es, daß er feis nen Entidluß, nur grammatifche Fragmente beraus ju geben, vielleicht andern murde.

Bir liefern bier einige diefer Fragmente in ber Ordnung, wie fie und, nach Beranlaffung des fort-

mabrenden Gefprache, find vorgelefen worden. Mur die Einleitung fegen wir guerft, obgleich die Borlefung nicht damit angefangen murde. Der Gram= matifer lehrt die Regeln der Sprache, und bemerft die Bedeutungen der Worter. Weil er die Gprache nehmen muß, wie fie ift, und nicht, wie fie, nach feinem gegrundeten oder ungegrundeten Bedunten, fenn folte; fo ift es der Sprachgebrauch allein, der, fo wol in Absicht auf die Regeln, als auf die Bemertungen, fein Fubrer feyn muß. Er mag auf ibn als einen Tyrannen fo viel fchelten, wie er will; aber gehorden ning er ihm. Thut er das nicht, fo ift er ein grammatifder, bieweilen recht feiner Schwager; aber fein Grammatifer. Er wolte frey. lich gern die Sprachahnlich feit und die felbfte gemachte Wortbeftimmung ju einer Art von Machten erheben, und fie dem Eprannen bier und Da entgegen ftellen; aber fein Beftreben bleibt ohne Wirfung, und diefe fleinen Machte fonnen wider den Eyrannen nichts ausrichten. Goll die Sprachahnlichfeit gelten ; fo muß fie's in ihrem gan= gen Umfange: und der mare fein geringerer, ale daß wir lauter Regeln ohne Muename befamen. Die meiften von denen, die fich unter und an Untersuchungen der Sprache gewagt haben, lieben nichts fo febr, als felbstgemachte Wortbestimmungen; aber find die denn darum in der Sprache auch vorhan= den, weil man fie ihr andichtet? Jede Sprache ift

gleichsam ein Behaltnis der eigensten Begriffe eine Bolks. Was wurde in unser Behaltnis nicht alles hinein geworfen, und was nicht herausgenommen worden seyn, wenn man da nur so nach Belieben schalten und walten könte? Aber es geht nun einmal damit nicht, und die Nation denkt, wie sie denkt, und nicht wie es die wol haben möchten, die vornämlich deswegen, weil sie Eprache nicht kennen, so viel Langes und Breites, über Bedeutungen, welche die Wörter nicht haben, hererzählen.

Gang anders ift es mit benjenigen, welche nicht burd Regeln und Bemerfungen, fondern durch Beyfpiele, ju der Ausbildung der Sprache beutragen. Diefen muß die Sprachahnlichteit eine Gefeggeberin fenn; fie durfen aber auch auf der andern Geite, gewiß das Aleinere thun, namlich den Bedeutungen derer Borter, die fie lentfam finden, bier und da eine et mas veranderte Bedeutung geben, da ihnen das Groffere, namlich neue Borter gu machen, erlaubt ift. Und auch bier muß die Sprachabnlichfeit wenigftens ihre oft gefragte Rathgeberin fenn; ich meine, daß man nur fehr felten nach den Borftellungen von der Schonheit der Sprachen überhaupt verfahren durfe. Bir muffen den Begrif, den wir une von bem Sprachgebrauche zu machen haben, auseinander fezen. Co bald das Bolf, die guten Gefelich aften und Scribenten (ich ichlieffe bierdurch Die Redner nicht aus, welche ihre Reden nur halten)

fo bald diefe ubereinftimmen; fo gilt gar feine Diderrede, und folt es felbft gegen die Begriffe feyn, was durch diefe Uebereinstimmung eingeführt wird. Bir fagen gum Erempel Allerdings; ce ift wie derfinnig Mehrheit und Ginheit gufammen gu fegen; es folte Allerdings oder Allesdings beiffen; die Athenienser fagten jum Erempel die Thiere lauft (unter der Ginfdrantung, daß das Saupt= wort gefchlechtlos war) dieß ift eben fo widerfinnig: aber gleichwol ift jenes deutsch, und diefes attifche griechifd. Das Bolf allein (der gang geringe Mann wird bennah niemals mit darunter begriffen) fann nur in wenigen gallen enticheiden, g. E. wenn es darauf antomt die Befchaftigungen, und die Berte geuge des Sandwerfere oder des Adermanne gu benennen. Damit wird gleichwol nicht gemeint, bag man die Ausdrucke des Boltes in allen andern Dunt. ten der Aufmertfamteit vollig unwurdig halten folle. In einigen Gegenden fagt es g. E. die Gondie cuffe. Bielleicht endigen wir noch mit ber Beit furgere Ramen, ale die Brutuffe, eben fo; aber mit den langern, ale die Pompiliuffe wird es wol nicht gefchehn, weil fie fchleppend fenn wurden. Die guten Gefelichaften folten naturlicher Beife viel mehr entscheiden tonnen. Beil fich aber ben une faft Riemand etwas daraus macht, feine Sprache auch nur richtig ju fprechen; und weil man fogar in denen Gefelichaften, welche-den Ramen der

guten vorzüglich verdienen, oft aus dem Frangofi= ichen überfest, indem man deutsch fpricht, und dieß wol fo wortlich thut, daß man denen, die nur deutsch wiffen, vollig unverftandlich ift; fo wurde es fonderbar fenn, wenn fich die Gefelfchaften mehr ale das Bolf anmaffen wolten. Gie, und das Bolf fagen g. E. lebre mir; und gleichwol ift lebre mich allein beutsch. Die guten Scribenten find es alfo, auf deren Benfpiel es vornamlich an= tomt. Bie gern überlieffen fie ben Gefelfchaften einen Theil ihrer Burde. Aber diefe wollen ja nun einmal nicht; am wenigsten wollen es die, welche man an Sofen fieht, und fie manchmal fo ziemlich blindlings fur die beften balt. Man fann fich bier eine icheinbar ichwere Frage einfallen laffen. Die fudlichen Deutschen fegen gewonlich ba die langver. gangne Beit, wo die nordlichen die jungftvergangne fegen; jene fagen ich bin gegangen, wo diefe, und zwar Bolt, Befelfchaften, und Scribenten ich ging fagen. Ber foll bier entscheiden? Deit auch die fudlichen Scribenten fagen ich ging; fo wird die Cache durch ihren Bentritt entschieden. Wie gebildet eine Sprache auch fenn moge; fo ift in ihr doch immer etwas vorhanden, das der Gebrauch noch nicht festgesest hat. Indem hiervon dieß oder das bon Beit gu Beit festgefest wird, fo ift inden wieder etwas aufgefommen, woben man von neuem fcmanft. hierher gebort g. E. ob man leifen Eritte oder

leifes Tritts fagen folle; obgleich jeder fteben, des Rußes fagt. Bey rief oder rufte fomante man nicht; denn es ift ausgemacht, daß bendes angebe. hingegen ift ben pries und preifte die Reftfegung des pries gang nabe. Ben den Sulfe. wortern fenn und baben werden wir wol nie gur bolligen Festsegung gelangen. Berdient baben wir es wenigstens, daß es nie gefchebe. Denn warum fanden wir notig, ju einerley Bedeutung zwey Bulfeworter angunehmen. Der Grammatifer fann außerdem, daß er das Feftgefeste in fo menige und fo furge Regeln faft, ale es der Bollffandigfeit unbeschadet nur immer angeht, auch über das Teffe aufegende feine Meinung fagen; aber wenn er glaubt, daß er die Sache dadurch enticheide, fo irrt er fich. Denn er bat nur Gine Stimme. Er muß mit andern ehrlichen Leuten geduldig abwarten, mas der Tyrann für ein Endurtheil fallen werde. Ich babe den Ranglen bil mit Bedacht ausgelaffen. Er gehort eben fo wenig gur Gprache, als die Mundarten dazu geboren. Db ein oberfachfifcher Dichter Erug anftatt Erog fege; ein niederfachfis fcher Sach und Lag reime; ein fcmeigerifcher in Mufit die erfte Gulbe lang ausspreche, oder ob ein Cangellift gu Jemanden eine tragende Reis gung habe, das ift alles einerley. Go etwas wird nicht mit auf die Bagichale gelegt, wenn es auf Enticheidung antomt.

Da ich diese Grammatik vornamlich für die fdreibe, die nur unsere Sprache miffen, oder wenn fie auch austandische verfteben, diese allein durch die Hebung gelernt baben; fo habe ich mich wenig darum zu befummern, was Undre dazu fagen werden, daß die Runftworter, welche ich brauche, deutsch find. Ich wil atfo auch nur mit denen, fur die ich vornamlid foreibe, ein Daar Worte über diefe Cache reden. Wenn Diefe ein deutsches Runftwort lefen, fo verfteben fie es gleich berm erften Unblide, wenige ftene bie auf einen gewiffen Grad, und berfteben es vollig, fo bald fie es noch ein paarmal angetroffen baben. Man fieht, daß ich gut gemachte Runftworter vorausfeze. (Db es die meinigen find, daruber habe ich nicht zu entscheiden.) Wein folte es undeutlich fenn, wenn ich jum Erempel fagte: Aus Strom wird Strome, und fang auf fingen, durch den Umlaut? Wenn auf a a, auf oo, und aus uu wird, als Rraft Rrafte, flof floffe, Bluß Bluffe; fo ift der Umlaut bestimt: und wird aus irgend einem Gelbftlaute irgend ein andrer, als tommen, tam; laufen, lief; flieben, flob; fo ift der Umlaut unbeftimt? wem une deutlich, wenn ich fagte: Lag wird in Lages, Sage, Lagen, umgeendet? 3ch fonte hierben etwa fortfahren: Wir baben fo und fo viel Umendungen der hauptworter (über hauptworter batte ich mich dann vorher icon erflart) und es ift

fonderbar, daß wir feit Bodifern fo viele Gramma. titen gefdrieben, und gleichwol in feiner die Babl jener Umendungen fesigefest haben. Dich deucht, ich fann icon jegt fragen, ob man diefe und abn= liche Runftworter nur fo eben in Borbengeben bemerten, und fie dadurch lernen, oder ob man fich darauf einlaffen wolle, die lateinischen Runftworter dem Gedachtnie mubfam einzupragen, und die Erflarungen derfelben, die nur felten furg feyn tonnen, auszuhören? Denn man will benn doch wol mit dem fremden und daher ichwer ju behaltenden Schalle auch Begriffe verbinden. 3ch habe gefagt, daß die Erflarungen der lateinifchen Runftworter nur felten furg fenn tonnen. Die Urfache davon liegt in ihrer Beschaffenheit. Gie find namlich oft weit bergeholt und haben ju allgemeine Begriffe, ale daß fie das Ding, wovon die Rede ift, genau bestimmen folten; bisweilen find fie fo gar widerfinnig. Bas mir, wenn 3. E. die Umendung ift des Stromes, wie mir es vorfomt der Sache gemaß Berfurgung nennen fonten (Es ift offenbar Verfurgung, wenn man g. E. der Zweig des Baumes fagt. Denn fonte man nicht fo umenden, fo mufte man fagen : Der Zweig, den der Baum hat, der auf dem Baume machft, oder welche verlängernde Redenkart man fonft mablen wolte) was wir Berfurgung nennen fonten, das nent man im Lateinischen Genitivus casus, oder Beuges endung auf eine febr weit bergeholte Art. Lateini=

sche Kunstworter sind ferner: indicativus modus oder anzeigungsweise; conjunctivus modus, versbindungsmeise; imperativus modus, besehlsweise; und infinitivus modus, auf unbestimte Weise. Das, wovon hier geredet wird, ist, durch diese Kunstworzter, besehlsweise ausgenommen, so ziemlich ins Weite hin angedeutet worden. Wenn ich es nicht für übersstiessig hielte, bey dem Zeitworte, außer dem Begriffe der Zeit, noch etwas anders zu bestimmen; so wurde dieses Andre dassenige nicht seyn, was die lateinisschen Grammatiter und ihre Nachsprecher gewählt haben.

Ein lateinisches Runstwort ift auch genus neutrum oder feines von beiden Gefchlechtern. Aber das Wort Geschlecht tann ja bier dem Begriffe nach gar nicht mehr statt finden. Ich habe daber die hauptworter in manliche, weibliche, und gesichlechtlose abgetheilt.

Wer diese Aunstworter den deutschen vorzoge, muste, auser den angeführten, noch viele die ihnen ahnlich sind, lernen. Dazu komt nun noch, daß eine deutsche Grammatik, in welcher die fremden Aunstworter gebraucht wurden, dennoch nicht ganz ohne deutsche seyn konte. Denn fürs erste haben diese alten Grammatiker verschiednes nicht unterssucht, was sie hatten untersuchen sollen; man muste also noch einige Aunstworter mehr haben, als man bep ihnen antrift: fürs zweyte erfodert das Eigen-

thumliche unfrer Sprache einige, 'die in den lateinis iden Grammatiten nicht vorfommen fonten. Alfo lateinische und deutsche Runftworter durch einander, ein Gemifch, das mir wenigstens febr widrig borfomt. 3ch hoffe, daß ich die, fur welche ich fdreibe, auf meiner Geite habe. Diejenigen, denen die fremden Runftworter durch lange Ungewonung geläufig find, fonnen von diefer Sache nicht unpartenifch urtheilen, wenn fie fich nicht an die Stelle derer fegen, welche diese Runftworter nun erft in fvatern Jahren, und ohne die geringfte Rentnis des Lateins, viel mubfamer lernen muften, als fie diefelben in fruberen, mit dem Lateine jugleich, gelernt haben. Ich habe fur den Gebrauch deutscher Runftwor. ter noch Ginen Grund, der, wie ich hoffe, nicht gu wenigen ftart vortommen wird, ob es gleich noch jego, gegen das Ende des achtzehnten Jahrbunderte, fo lange nach Luthern! Leute unter und giebt, Die es noch nicht einmal wiffen, daß wir eine Sprache haben, und fie daber die hoch deutsche Mundart nennen; diefer mein Grund ift, daß es lacher. lich fenn wurde, wenn wir von unferer Sprace nicht in unfrer Sprache fdreiben wolten.

Bon den einfachen und vereinten Tonen. (Dieß gehört in die Abtheilung Bon der richtigen Aussprache.) Wir haben funfzehn einfache Tone, erst die Selbstlaute, und dann die Mitlaute h, b, f, d, e, l, m, n, r,

und 8. Kunfe davon werden in der Aussprache berandert; aber fie bleiben gleichwohl einfach. E wird in a, und o verandert, i in it und i; u in m; b in p; und d in t. Die einfachen Tone, unveranderte und veranderte find entweder Gelbftlaute, oder Mitlaute, oder Zwischenlaute. Die Zwischenlaute find i und w. Die vereinten Tone werden jugleich ausgesprochen, und befommen dadurch eine andre Bildung, ale wenn man fie binter einander aussprache. Gie find ib wir fdreiben's q, ibb oder ab, wir fdreiben's ch, fibb oder fab, es wird fcb gefdrieben, und pf, welches auf gleiche Art geschrieben und ausgesproden wird; ferner ai wir fdreiben's fast immer ei. Ben au, eu, und au ift Schreibung und Aut. fprache gleich; oi fomt fast gar nicht vor. - .)

<sup>\*) 3</sup> und r sind Schreibverfürzungen, und werden nicht als vereint, sondern als sich folgend ausgesprochen. The fann nur mit der äussersten Anstrengung, und das nicht einmal in allen Stellungen ausgesprochen werden; es wird aber von Niemanden ausgesprochen. Wer spricht sitts aus, und vollends sittst? Dieser Schreibverfürzung könten wir also entbehren. Man sagt zwar wenn wir: schüzen schreiben; so müsten wir schütsen ausspreschen. Aber warum müsten wir benn? Was geht's denn Junge und Ohr an, das der Schreiber the durch bereit

Aus der Abtheilung von der schönen Austsprache wurde noch viel weniger, nur der Hauptsinhalt derselben, vorgelesen. I. Der Begriff vom Bohltlange muß nicht auf daß Sanfte eingeschränft werden. 2. Bon der verschiednen Zusammensezung wohlstlingender Tone in Sylben und Borstern. 3. Sie müssen durch die Aussprache so gebildet werden, daß sie sich vor den andern außnehmen. 4. Die Tonwandslung muß nicht sprungweise geschehn. 5. Man läst die Dehnung unübertriebes hören. 6. Man spricht die verschiedne Länge und die verschiedne Rürze nach der wahren Zeit aus. \*)

Abtheilung von der Tonwandlung und dem Conhalte. Man fann einige Worter hinter eins ander nicht ohne Conwandlung aussprechen.

turzt hat? und was hindert uns benn bas burch z auss gebrückte to hören zu lassen, und schüt = sen auszus sprechen?

<sup>\*)</sup> N, th, bt, v, ph, und q find nur fure Auge. A wurde Schreibverkurzung fenn, wenn man bas u nach bemfelben weglieffe. N klingt völlig wie i, th und bt wie t, v und ph wie f, und q wie k.

Die Stimme fteigt namlich oder finkt in einem gewiffen Umfange. Der Umfang der Conwandlung ift bey und kleiner, ale bey einigen andern Nationen. Denn wir find zu manlich, um beym Sprechen, oder ben haltung einer Rede, Geschrey zu machen. \*)

Der Conhalt bildet die an fich felbst schon langen Worter oder Sylben auf zweyerlen Beife. \*\*) Er bricht entweder die Zeit, in der fie ausgesprochen werden, schnell ab, oder er dehnt fie ein wenig aus, als Wald ftrom, fann, fahn. Wald, fann wird abgebrochen, Strom, fahn gedehnt. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Gefdren entsteht nicht allein burch bie Unftrens gung, fondern auch burch bie Bohe ber Stimme.

<sup>\*\*)</sup> Diejenigen Sylben, mit denen die Stimme finkt, find ben uns gewöhnlich turz; aber nicht beswegen, weil die Stimme mit ihnen finkt, fondern weil es da zu geschehn pflegt, wo die aus andern Ursachen turzen Sylben sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Etliche wenige Wörter ober Sylben, die nach ben Regeln des Tonmaasses zwenzeitig sind, haben gleichwol die Dehnung; aber sie giebt ihnen die Länge nicht. So ist ihm, zwenzeitig, und wird, wenn es lang wird, aus andern Ursachen lang, als des Tonhalts wegen.

Bon der Rechtschreibung. Benn wir die unfrige mit der englifden oder frangofifden vergleie den; fo ift fie vortrefflich, wir fchreiben g. E. nicht o auch durch au und aur, und eau, und eaur (wie barbarifch murde das den Frangofen bei einer andern Ration vorfommen ?) aber, ohne diefe Bergleis dung, ift fie nicht wenig fehlerhaft. Der Begrif eines guten Rechtschreibung fan fein andrer fenn, ale nur das, mas man bort, aber auch alles, mas man bort, ju fegen. In volltommner bort man Ein ! und Gin m nicht; in nur und fcon ift die Deb. nung des u und des o unbezeichnet geblieben. Wir bezeichnen jest die Debnung bald durch ein b und bald durch die Berdoplung der Gelbftlaute, i ausgenommen, deffen Debnung wir durch ein bas ben gefestes e auedruden. Aber oft laffen wir diefe Bezeichnungen, das e aufgenommen, weg. Gich das ruber ju vergleichen, in welchen Bortern von des nen, wo das Beichen fehlt, das b, und in welchen Die Berdoplung gebraucht werden folte, wurde fcwerer fenn, ale darüber überein gu fommen, daß man ein allgemeines Beichen der Debnung einführen wolte. Welches Zeichen? Richt die Berdoplung; das b auch nicht. Bielleicht einen Ovalzug unter den Gelbftlauten. Es fame bier darauf an, den Bug fo ju maden, und fo angubringen, daß das Muge daben niches ju erinnern batte. Doch eb wir ju einem allgemeinen Beichen der Dehnung, und gur Beglaffung ungehörter Buchfteben fommen, wird wol noch viel Zeit bingebn. Das legte baben ichon mande thun wollen; aber es ift ihnen mielungen, weil fie es auf Einmal haben gang thun wollen. Bielleicht wurd es eber gelingen, wenn man nach und nach immer ein wenig in ber Cache vorname. Ift dieß zu hoffen; fo ift es auch gut angufangen. Womit? Das ift fast gleichgultig. Wenn es nun einen gabe, deffen Muge g. E. durch fommt, nimmt eben fo febr beleidigt wurde, als jego eines jeden Auge durch Freundschafft, Arafft (welches vor furgem noch da war) wurde beleidigt werden; und diefer alfo lieber tomt nimt, ale fommt nimmt ichriebe: fo wurde man ce ibm wenigftens denn doch wol verzeihen, daß er ein fo grillenhaftes Muge batte, und daber auf die angeführte Art fdriebe. Much murde man wol nicht fagen tonnen, daß er mit ju Bielem auf Ginmal anfinge, wenn er augleich das ta, ale etwas, das fein Deutscher aussprechen fonte, wenigstens in Diefem Jahrhunberte nicht aufgesprochen batte, gang verwurfe. Wer fann denn fettfen oder gar fettet aus. fprechen? Glaubt es einer ju fonnen; fo mird er ge. fragt: Db er mag, und wenn er mochte, darf? Der Ginmurf, daß menn man g. E. nicht fetgen fondern fegen fdricbe, bas e ben ber Aussprache gedehnt werden mufte, murd ibm etwa deswegen fein Einwurf gu fenn icheinen, weil Niemand darauf verfallen wird, das e da zu dehnen, wo er es nie zu behnen pflegt, und weil er es vor der Schreibversturzung z in fet=fen z. E. fehr gut ungedehnt aussprechen tann; hingegen aber te en in fett=zen nicht aussprechen darf, wenn er es auch tonte, oder gar mochte.

Go weit ginge etwa einer im Unfange; und andern, die wie er glaubten, daß die Rechtschreis bung ein Ding fure Dor, und nicht fure Muge mare, überließe er, nach und nach ju versuchen. 1. Debr Berdoplungen weggulaffen. (Der verfteht nichte bon der Ableitung, welcher glaubt, daß fie ben diefer Beglaffung leide.) 2. F oder v gu mablen, und das ph nicht mehr zu brauchen. 3. Das q obne u gu fcreiben, oder es wegzuwerfen, und, wo es dann notig mare, auf das t ein u folgen gu laffen. 4. Das th und dt wegguwerfen. 5. Des c und v nicht ferner gu ichonen, und 6. ein allgemeines Beiden der Debnung festgufegen. Rachdem wir nun langere oder furgere Beit mit diefen Beranderungen jugebracht batten, wurden wir mit den Frangofen und Englandern, die etwan auch alebann noch ibre Allerlengeichen haben mochten, auch in biefen Debendingen, Die aber gleichwol mit gur Gache geboren, fruber oder fpater gur Richtigfeit fommen. Entfernt fonte diefe ju machende Richtigfeit wol noch fo ziemlich feyn, weil wir jego fo gar noch

nicht einmal mit einander einig geworden find, ob wir und Tentice oder Deutiche ichreiben wollen.

## Dritter Morgen.

Die Zunft ber Dichter schlägt ein neues Gesetz vor. Wiemars Nachforschung, ob bas Gesetz werbe angenome men werben. Seine Unterredung mit einigen Aus-

Es follten zwar nach der Anordnung der Alders manner die einzelnen Anklager erst gehört werden, eh man die wichtigern Sachen vornahme; aber die Bewegung der Republik war zu groß dieser Anordnung zu folgen. Mit Anbruche des Lages waren Lehrgebaude verbrannt worden; man hatte sie, ohne viel hinzusehn, brennen lassen, und die Zeit mit sehr warmen Berathschlagungen zugebracht. Man wurde kaum gewußt haben, was vorginge, wenn der Schreyer nicht eine so jammerliche Klage während des Brandes erhoben hatte.

Der Anwald der Dichter fam hierauf, ein neues Gefet in Borfchlag zu bringen. Er las es von eis ner chernen Tafel ab, und nicht, wie bisher gewöhnslich gewesen war, von einer Pergamentrolle. Es ift feitdem beschloffen worden, daß es funftig allzeit so gehalten, und fein Gesetz mehr auf Rollen geschries

ben werden foll; und nicht allein dieß, fondern es werden auch die altern Gesche auf Tafeln geschrieben, und in der halle aufgestellt. hierdurch fallt vollends alles Vorwenden weg, daß man die Gesehe nicht genug tenne, weil man sie beständig vor Ausgen bat. Der Anwald las die Tafel ab.

Den Ausrufern und Ankundigern wird bey dreyjahriger Landesverweisung, und denen, die schreiben,
bey der lauten Lache, oder noch scharferer Auge, verboten: Bucher, wie sie die Auslander lange gehabt,
und lange vergessen haben, so zu empfehlen, als ob
die Nation stolz auf ihren Besitz sey. Ift ein Ausrufer, oder Ankundiger, oder gar ein Scribent wegen
einer solchen Anpreisung eines solchen Buche verdientermaßen heimgesucht worden, und tritt dann
ein gleicher Anpreiser eben dieses Buches auf; so wird
er, des Berfatrens halben, angesehn als einer, welcher der Nation mit Wissen und Willen, freventlich
und öffentlich Hohn gesprochen hat. Und ein solcher
dunktlhafter, und unvaterlandischer Mensch hat hochs
verrath begangen.

"Alfo urtheilte, nach reifer Erwägung, und falster Berathschlagung, die Zunft der Dichter auf dem Landtage, zwey und fiebzig, achtzehntes Jahrhunsbert."

Der Anwald stellte die Tafel bin, und fie wurde, wie vordem die Rollen, von Junft ju Junft, und julest auch ju dem Bolke gebracht. Gin Gefest vor-

schlagen, und die Stimmen über die Aufnahme oder Berwerfung deffelben sammeln, geschieht ben und selten an Einem Tage. Auf andre Sachen wollte man sich, nach diesem vorgeschlagnen Gesetze, auch nicht einlassen. Die Landgemeine ging daher ause einander.

Ich fuchte den Ausgang des morgenden Tages (Wemar fdreibt diefes) aus dem, was den beutigen gefcabe, ju errathen. Ich borte bier und da einige, doch nur bebutfame Rlagen über die Strenge des neuen Gefeges; aber ein bohrer Con, der Ton bes jegigen landtages waltete vor, und diefe Rlagenden fonnten wenigstens fo gleich nicht auffommen. Die Ausrufer und Anfundiger borten nur umber; ibre gewöhnliche Rubnheit batte fie verlaffen, und fie mußten überhaurt nicht fo recht, woran fie maren. Denn es fonnte ja ibr Unflager von neuem vorge= rufen, und ihrentwegen gar ein Gefet gegeben werden, welches ibr Unfebn und ihre Sabigfeiten in ein febr genauce Berbaltnig brachte. Ueberdieß mar das eben porgeschlagne Gefet icon ichlimm genug für fie; und manchem unter ihnen ging auch der Schleich= handel mit den Bilderden nicht wenig im Ropf berum. Denn es maren fcon einige berfelben ben den Nachtwachtern gefunden worten; und diefe batten auch icon alles geftanden. Dieß gufammen batte den Erfolg, daß fich die Ausrufer auf feine Beife getrauten, fich wider das neue Befet ju erfiaren.

Co bald ich fah, daß es mit ihnen fo ftand, gab ich mich nicht weiter mit ihnen ab. In der gemifch. ten Bunft wurden nicht wenig Biderfpruche fo laut, daß man furchten fonnte, das Ding murde vollig um fich greifen, wenn ihr Unwald, ein heftiger vaterlandifcher Mann, nicht febr Obstand gehalten batte. Gleichwohl fonnte man doch nicht fo recht wiffen, wie es Morgen ben der Stimmenfammlung bergebn wurde. Denn viele Scribenten diefer Bunft nahmen, bev allem, was fie fagten, eine febr vaters liche Rudficht auf ihre Schriften. Ueberhaupt betam auch auf andern Bunften diefe Rudficht nach und nach fo viel Ginfluffe, daß ich gulett gu gweis feln anfing, ob das neue Befet durchgehn wurde. Das Bolf hatte man auch, ich weiß nicht durch welche Abgeschickte, großentheils gewonnen. Go viel ift gewiß, daß fich einige Ausrufer wegschlichen, als ich mich unter daffelbe mifchte. Ich muß es dem Rathfrager nachrubmen, daß er febr gut gefinnt ift. Er nabm meinen Borfdlag, die Aldermanner ju fra. gen, gleich an; und feine Burudfunft brachte eine fo merfliche Beranderung bervor, daß ich beum Beggebn fast mit Bewißbeit auf die drey Stimmen boffen fonnte.

Ich tam hierauf mit einigen Auslandern in Gefellsichaft, deren Aufmerksamkeit auf alles, was vorging, ich schon mehr als einmal bemerkt hatte. Ich freue mich, sagte mir einer von ihnen, auf den Landtag

der deutschen Gelehrten gefommen gu fenn. Ihr habt einige Befete, die wir nicht haben, und haben follten. Und mit welcher Ginficht und Entichloffenbeit bringt ibr fie gur Birtfamteit. Diefe Aufhebung der Scholiaftengunft ift ein fubner Schritt. Belehrtenrepublifen Europa's machen, wie ibr wiffet, Eine große lateinifche Republif aus. Ihr fondert euch, und tretet auf diefem vieljahrigen Bunte, und wagt et mit eurer Sprache, wie weit fie fich , und mit ihr die darin vorgetragnen Biffen= Schaften ausbreiten, oder nicht ausbreiten werden. Wir wiffen, antwortete ich, daß wir und fondern, und was wir magen. Unfre Sprache bat Rraft und Schonbeit; und Inhalt, dent ich, geben wir ihr in unfern Chriften doch auch bieweilen. Das ihre Ausbreitung anbetrifft, fo fagen unfre Albermanner, daß wir feinen großern, und bennah feinen andern Stol3 haben muffen, als den, fur unfre Nation gu arbeiten. Ihr febet, daß uns diefe ftrengen Leute den Ctola, der auch nach Benfalle der Auslander ftrebt, fast verbieten. Sind übrigens unfre Schriften nur gut; fo wird unfre Sprache, wir mogen diefen Stol3 haben, oder nicht haben, ihren Weg ichon gehn. Wir redeten noch von vielem, das ju diefer Cache gehorte; aber nur dieß babe ich der Aufzeichnung einigermaßen wurdig gehalten.

# Denfmale der Deutschen.

#### Unfre Stammart.

Einige Cohorten dedten die Flucht Catulus, und feiner Legionen gegen und, und unterlagen. Für ihre Lapferfeit fcwuren ihnen die Sieger beum eherenen Stiere Freyheit, und Waffenflillftand.

## Ungluckliche große That.

Eine Cohorte Ufipier, gezwungen für die Romer zu ftreiten, und wider die Raledonier, ein freves Brudervolt, verachtete, um fich so nicht zu enteheren, Gefahren, wie fie die Schlacht nicht hat. Sie verließ die Legion, in welche fie eingefertert war, todtete ihre Waffenlehrer, stürzte fich in drey Nachen, warf die treusofen Schiffer ins Meer; trieb um Bristannien, friegte auf der Fahrt, nicht zu verhungern, oft fiegend, selten besiegt, af erst Sterbende, dann Gesofte, strandete am Ufer des Vaterlande, und wurde von Deutschen in die Fessel verkauft, und in der Gallier.

## Der verdiente Triumph.

Domitius Aenobarbus, nur er unter allen Romern, fam bis uber die Etbe; ein Gang unmerklicher Spur,

aber dennoch, wegen der fühnen Neuheit jabis jum Eriumphwagen.

## Der übrige 3 weig.

Die Cimbrer und Tentonen hatten ihre Beute, und feche taufend, fie zu schüchen, am Rheine gelafefen. Als zu diefen die Todesbotschaft von ihren Batern und Brudern fam, erfampften fie fich von den umliegenden Bolfern ein Land, und wurden, durch Entschluffe, die nichts geschreckt, und durch eine Standhaftigkeit, die keine andre ausgedauert hatte, selbst ein Bolf. D Untergang auch der großeten Thaten! Denn ich muß den Namen des neuen Bolkes neunen. Sie heißen Atwaticher.

# Die Gifambrer!

Nach den Cherustern, verdienen die Sitambrer Rachtommendant. Sie nahmen Lollius einen Adler. Der Eine weistagte die drey. Aber auch das felbstetodtende Schwert wendete sich früher gegen die Bruft der gefesselten Fürsten Melo's und Baitorits; als gegen des Barus.

## Der gute Gabin.

Balentinian bedecte, nach feinem Lieblingegedanfen, die Grangen gu befestigen, auch die Donau mit Schloffern. Bald fing er auch an über den Granzen zu bauen. Der König der Quaden, Gabin, erklarte fich mit Maßigung dawider, ward zum Gastmahl einsgeladen, und verrätherisch getödtet. Sein Feldherr Percha, vergalt den Mord, und unterbrach den zu nahen Bau, indem er zwen Legionen vertilgte.

## Die Ungleichen.

Die Sueven und die Cheruster schlugen mit einander, Deutsche mit Dentschen. Die Sueven führte
Marbod, ihr Tyrann, er, der nie aus hercyniens
Schatten gegen die Römer zur Schlacht hervorbrach,
mit ihnen durch Geschenke Bundniß schloß, ein Waffenträger des Casars, und ein Berrather des Vaterlands war. Ingomar, Siegmars Bruder, war mit
feinen Kriegsgefährten zu ihm übergegangen. Die
Cheruster führte Hermann, der Befreyer des Vaterlandes. Zwey suevische Volker, die Semnonen, und
die Longobarden, hatten seinen Arm gestärkt. Lange
schwebte die Schlacht im Gleichgewichte. Endlich
entwich der Tyrann auf seine hügel; und, von noch
mehr Völkern verlassen, flehte er dem Casar vergebens um Beystand.

#### Der Entschluß der Manninnen.

Rach der Schlacht mit Marius fendeten die Fürsftinnen, die Schwestern, Mutter, und Beiber der

Todten ju dem Ueberwinder: Wir wollen frey, und Bestalinnen fenn, oder fterben. Gie wurden nicht frey, und todteten fich.

## Beife Enthaltsamfeit.

Tiber ftand mit den Legionen an der Elbe, und feine Flotte fuhrte ihr neues, furchtbares Schauspiel auf. Gin Deutscher tam in einem Rachen herüber, und betete die gottlichen Romer an. Dennoch blieb ihnen die jenfeitige Anbetung zweifelhaft.

## Barus Rudtehr.

hermann wollte, mit den lebenden Boten, auch todte nach Rom fenden; und zugleich Marbods, des Buschauers mit der hand im Schofe, spotten. Er schiefte Barus haupt an den Berrather, und dieser nach Rom.

#### Die Trummer.

Die Mundarten der Oberdeutschen find die Steinsbrüche, woraus unfre Borfahren die Sprache gebaut haben. Wir hinterlaffen fie dem Nachfommen in einer Gestalt, daß er die Umbitdung ihrer Saulen nicht wagen, und nur an den Zierathen der Rnaufe andern wird. Aus den Mundarten Niederdeutschelands ist nur in fremden Landern gebaut worden.

Gleichwohl gehort ihm das altefte deutsche Buch an, das gerettet ift, die Schriftdolmetschung des Gefets gebers und Bischofs Ulfila.

## Die gludliche Stunde.

Die Druidinnen verkindeten: Ihr fiegt nur, wenn der Mond voll ift. Bar er diefes zur Zeit der Schlacht gewesen; so hatte es etwa Ariovistens Schwert gethan, und weder Portia's noch Brutus Dolch geblutet.

# Der gegebne Friede.

Balentinian hatte die Kunste des Uberfalls und des geheimen Mordes umsonst gegen Macrianen, den König der Allemannen, versucht. Er entschloß sich ihm Frieden anzubieten. Der Deutsche sich bewußt, daß er dem Römer den Frieden bewilligen konnte, und auch abschlagen, stand, mit diesem Stolze, an dem einen User des Rheines. Seine Kriegsgefähreten kannten die Ursach des Stolzes, und schlugen mit dem Ungestüme der Schlacht an ihre Schilde. In dem Rachen des Röhners glanzten die Feldzeichen der Legionen. Aber er fuhr zu der Unterredung hersüber. Endlich hörte der Klang der Schilde, und das Kriegsgeschrey der Deutschen auf, und ein Friede ward geschlossen, den Macrian niemals brach.

# Die heutigen Spuren.

Steh fiill, Banderer, oft, lange, und mit Dant.

In Barburg hielt Barus Bericht und Gafimale.

In Barlar machte er fein erftes Lager, groß und fest, weil hermann diefen Tag allein geschlagen, und die andern Fürsten in der Ferne gezweifelt, und gezögert hatten.

In Varenholt barg fich ber Romer, wie er fonnte, in einem fleinen Lager, das niedrige Balle und untiefe Graben hatte.

Auf Winfeld faben die Uebrigen am dritten Abend ihre lette Sonne untergebn.

Im rothen Bache floß das meifte Romerblut.

In den Anochenbach marfen wir die Gebeine, die Germanicus gefammelt, und mit einem Grabhüget bedeckt hatte, damit fie der Romer nicht noch eine mal fammelte.

Geh nun weiter, Banderer, oder wenn du noch weilen magft, fo grab hier irgendwo; und du wirft Baffen oder Schadel oder Mungen finden, mit den Bildniffen Cafare und Augustens.

## Der gegrundete Muth.

Gratian horte auf bor der Antunft des feindlischen heeres gu gittern. Denn feine Legionen fuhrtea

Baudo und Arbogaft, Feldherren, die unbestechbar, friegegelehrt, und fuhn waren.

## ... Der Grangfluß.

Die Romer hatten Gallien, 3berien, und Bristannien erobert, auch etwas von Oberdeutschland. Die Donau sonderte das Benige. Benn ibr groß von großen Thaten dentt, Rachfommen der Rhatier, Norifer, und Bindelicier, so betretet das jenseitige Ufer des Granzflufies mit Ehrfurcht. Denn druben eroberten die Romer nicht.

## Belohnte Gutherzigfeit.

Dem Fürsten der Ansibaren, Bojokalen, mar Aufruhr die Befreyung, welche die Irmensaule verdiente, und erhielt. Dafür fichten er und sein Bolk auch dem Feldberrn der Römer vergebens um unbewohnte Felder in ihrem Baterlande. Sie mußten, da sie fortzogen, die Thrane hinsturzen: Fehlt uns Erde zur hutte; so fehlt sie uns doch zum Grabe nicht.

Dieß erreichten fie bald; die Junglinge, und die Manner durch ihr Schwert, die Greise in der Fessel. Und nun waren feine Anfibaren mehr.

## Die große Enticheidung.

Seche deutsche Cohorten legten in Pharfaliens Bagichale das Uebergewicht für den, der in Scythien die Eroberung Deutschlands versuchen wollte. Allein Brutus gudte den Dolch gegen ihn, und nun bes durft es unsers Schwertes nicht.

#### Bir gegen uns.

Die Brufterer waren, bis jum Uebermuthe, ftolg, und ihre Nachbarn, bis jur Grausamteit, Saffer diefer Stolgen. Die Berbundeten zogen das Schwert, und horten erst auf zu vertilgen, als die Uebrigen mit den Schatten sechzig taufend Todter flohn. Ein Schauspiel fur die Romer, das ihr herz gewunscht hatte, und das ihr Auge sah. Wir haben andern Feinden gleiche Schauspiele aufgeführt.

## Spate Biederkunft.

Bierzig Winter waren vergangen, und die gefefefelten Fabier in hutt und hurde grau geworden. Da endlich nahmen die Romer den dritten Adler Barus wieder.

## Die befrangten Lowen.

In Aurels Rriege mit den Markomannen und den Quaden antwortete der Beiffager: Sieg, wenn

ihr zween Lowen mit Opferkranzen schmudt, und fie über die Donau vorausschickt! Die deutschen Junglinge am Ufer spielten gegen die Lowen bin, und todteten fie mit Staben. Aus den nachkommenden Legionen fielen zwanzig taufend. Nur gegen diese bedurft es der Schwerter.

#### Uralte Bermandichaft

Der hercynische Bald fandte Belgien, Britanniens Ruften, und, aus andern Schatten, den Gebirgen Schottlands Bevolferung.

#### Die Cimbrer.

Die Deutschen der Nordgranze begannen den furchtbaren Jug gegen die Romer. Ihr heer wuchs in dem herzen Deutschlands. Die Namen ihrer Feldsherren und helden find nicht mehr. Aber noch nennen wir die Namen der überwundnen Consulen. In fünf großen Schlachten flohn, oder fielen, vor den Unbekannten, Carbo, Cassins, Scaurus, Capio, und Manlius. Endlich vereinten sich Sonn, und Sturm, und Marius, und gelernte Weichlichkeit, die Sieger zu vertilgen.

## Unfre verlorne Frenheit.

Eh finte diefer Fels, als die Gefete unferer Freys beit aufhoren.

Der Ronig, die Oberrichter, und die Feldberren follen die fleineren Dinge entscheiden, die großeren das Bolt.

Ueber die, welche das Bolf entscheidet, sollen die Burften, eh die Landesversammlung anfangt, gerathe schlaat haben.

Das Bolf fett fich nicht eber, ale es will, gur

Berathichlagung nieder.

hierauf gebietet ihr; Druiden, Stillschweigen,

und wer nicht gehorcht, den bestraft ihr.

Die Fürsten sollen gehort werden, nachdem fie alter, beredter, von befferem Geschlecht, und berühmstere Krieger find.

Sie durfen es unternehmen, gu überreden, aber

nicht ju gebieten.

-

Das Bolf verwirft entweder durch Murren, oder es giebt durch die bewegte Lange Beufall.

In der Landesverfammlung werden neue Ober-

richter gemablt, die in Begirfen Recht fprechen.

Jeder Oberrichter foll hundert aus dem Bolfe gu

Rathgebern und Ausführern haben.

Ihr fommt alle gewaffnet ju der Landesverfammstung, damit ihr, wenn ihr überfallen werdet, von der Berathschlagung gur Schlacht auffiehn fonnt.

#### Teutoburg.

Befchattet, Cichen, die Telfenfdrift! hermann, Siegmars Gobn, vertilgte Barus mit drep Legionen.

August ließ haar ber Trauer machfen, Tibers illyrisichen Lorber verwelken, und unter benen, welche sich der Beschützung des Baterlands weigerten, das Todesloos werfen. Die Bunde blutete die zwen Jahrhunderte fort, in denen die Romer noch genug sie felbst waren, um, geheilt, Deutschlands Eroberung zu unternehmen.

## Die wiedergefehne Beimath.

Ueberwundne Franken waren von den Romern am schwarzen Meere jum Anbaue vertheilt. Ihre Ribnften entschloffen fich jur Wiederkehr ins Baterland. Gie fturzten fich in Schiffe der Ueberwinder, ließen die Schwerter an Griechenlandes und Afiens Ruften triefen; mußten von Afrika's weichen; eroberten Syratus, und landeten endlich im Schatten deutsscher Saine.

## Doppelte Bergeltung.

Der Graufamteit und der Berachtung lohnten wir es mit Unterjochung und mit Spott. Denn fogar in den Gefegen, die wir den Romern, und uns gaben, nannten wir uns Barbaren.

#### hermanns romifches Denfmal.

hermann mar der Befreyer Deutschlands. Er griff nicht, wie andre Konige und Feldherren, die

beginnende Macht des romischen Boltes an; sondern unser Reich in feiner vollen Große. Er war glude lich, und ungludlich in Schlachten; unüberwunden im Rriege. Er hat sieben und drepfig Jahre gelebt, und zwolfe das heer geführt. Er wird noch jest unter den deutschen Boltern besungen.

#### Der Erfolg.

Auf der Sbne, und nur auf Giner Seite vom Balde beschattet, brach hermann so hervor, hielt so, machte mit seinen ungestellten zu muthigen Schaaren solche Bendungen des Meisters, daß Germanicus, mit acht Legionen, und mit unzählbaren Schwarmen hulfevolker, erst am Abend siehn konnte. Der Tag kam; und der Casar ging nach dem Rheine zuruck, den Feldzug zu endigen.

#### Liffa.

Wir nennen zehnmal hochfted; und Einnal Liffa. Aber der Enkel vergift hochfted bey Liffa. Denn, gegen zwolf, waren da vierzig taufend in der Fessel, und deutsche.

# Gehinderte große That.

Beded, Efpe, des Grabhugels Baum, die Felfenfdrift. hermann folug zween Tage mit Cacina'n, wie mit Barus. Am dritten binderten der Reid; und der Stolg der Furfien die vollige Bleichheit.

# Munichis.

Die Sclavonier lagen auf einem Berge. Ein heißer Zwift um Ehre unter dem Feldherrn Ferdulf, und dem Schultheiß Argad machte, daß der Angriff auf der steilsten Seite geschah. Ferdulf, Argad, und jeder, wer fihn genug zur Nachfolge war, sielen. Munichis war vom Pferde geworfen. Sin Sclavoznier fesselte ihn. Mit gebundenen handen faßt er die Beindeslanze, durchstach ihn, walzte sich in den Abgrund hinunter, und entfam.

# Die beyden Miederlagen.

In der Schlacht auf der Madchenwiese brachen die Cheruster zu fruh aus dem hinterhalt hervor. Dieser Schritt der zu kuhnen Gile führte hermannen benuah dem Tode, und das heer der Deutschen zween großen Niederlagen zu. Der ersten entkam hermann faum, indem er das Gesicht durch sein Blut verstellte, durch Blut aus einer so gefahrvoleten Bunde, daß, bey der zweyten Niederlage, nicht er, sondern nur Ingomar Feldherr war. Nun häufte Germanicus die Wassen der Besiegten auf und schrieb stolz daran: Nach Unterjochung der Voller zwischen dem Rheine und der Elbe, weihet das heer Tibers

biefes Denfmal Jupitern und Mars und Augusten .. Roch Gin Feldzug hatte den Stolz des Mals etwan entschuldigt. Aber die Borfehung lenfte es andere. Der neidende Tiber zwang Germanicus zum Triumphe.

#### Britanniens Eroberung.

hengft und horft fprangen aus zween Riulen ans Ufer. Rach fiebzig Jahren hieß Britannien England.

## Das zwiefache Glud.

Balentinian fagte qu Aurelianen: Geh, und fiege! Denn die gludliche Legion, und hartmund, haldogaft, Karwisto, und hildemund find mit dir.

#### hermanns Tob.

Hermann ward von feindfeligen Berwandten fiberfallen, und getödtet. Hatte er nur burgerliche Kriege
gefihrt, wie das vor ihm, und nach ihm, unfer
bofer Brauch gewesen ist; welch ein Mord! Wenn
er aber die Majestat der heiligen Freyheit beleidiget
hatte; so verdiente er zwar vor dem Gerichte des
Bolfes zu stehen, und verurtheilt zu werden, aber
nicht von solchen handen zu sterben.

## Der guffall des Stolzen.

König Anodomar bub fich auf einem schnanbenden Klooft, Berte 12. Bb.

Roffe, schwoll unter bem Schinnner eines hochges buschten helms, und wog in der Rechten eine ungeheure Specrlaft, vor der Schlacht, nach verlorner, wie blutig fie auch, durch ihn gewesen war, fiel er Julianen zu den Fußen, und bat ums Leben.

## Cafare Meberlegungen.

Ihm, dem der Senat Siegklieder ben den Altaren befihloß, und Cato Auslicferung an die Beleidigten, entboten wir nach Ariovistens Schlacht: Warum halift du für ungerecht, daß wir über den Rhein gehn, und willst doch felbst zu uns herüber fommen? Aber er fam. Wir erwarteten ihn in unsern Schatzten. Er rathschlagte achtzehn Tage mit sich über die Waldschlacht, und fehrte zurück. Noch einmal fam er so, sahe nicht, und ging.

#### Otto's Lorber.

Otto der erste hieß die Dichter um den Borzug streiten, und gab dem Bortrefflicheren eine goldne Rrone. Die Namen der Sieger sind nicht mehr. Auch wenn sie ihres Unterganges werth waren, bergient doch der große Kaiser Nachsommendank.

## Die erfahrne Urfach.

Wenn Siegmund, herzog von Defterreich, mit den Adlichen Berathichlagung hielt, fo ließ er oft die Schriften der Beisen den Ausspruch thun. Die Adlichen gurnten: Warum ziehest du uns die Baretesteute so vor? Gott allein fann euch Runft und Beisebeit geben, die Natur fanns, und nicht ich. Ich fann euch nur groß machen, euch Silber und Gold, Land und Leute geben.

## Die gehn Felbzüge.

Von Arioviften bis hermannen thaten die Romer gehn Feldzüge nach Deutschland: Ginen gegen hutzten, zween zur Schau, einen geflüchteten, funf fiegende, feinen erobernden; den letzten ohne Wiederkehr.

## Der Abend.

Mus einer neuen beutschen Grammatik.

Bon ben einfachen und vermehrten Bortern. Alle einfache Borter find einfylebig; aber nicht alle einfylbige find einfach. Goll ift einfach und einfylbig; das davon abgeleitete Schuld ift einfylbig, aber nicht einfach. Die von der letten Art konte man vermehrte Borter nenenen. In der Bortbildung werden die Borter am besten in einfache, vermehrte, und mehresylbige abgetheilt. Rach der Aussprache und

Rechtschreibung ift Liebe zwenfylbig; nach der Bortbildung ein bermehrtes Bort. Denn diefe theilt Lieb = e. Daber bat g. E. wie Rraft, fo auch Liebe die Buchftabenendung; dabingegen Bildung, Schonheit und folde Borter die Sylbenendung haben. Diefe Unterfcheidung verfurat dasjenige, mas von den Umendungen und dem Gefchlechte der Morter gu fagen ift. Die Bermehrungen der einfachen Borter find e, roth Rothe; g, behr Berg; f, foll Schalf; d, foll Sould; t, mag Macht (mogen hieß fonft tonnen, diefe Bedeutung ift noch in vermogen.) m, hull helm; n, vor vorn; e, frup Arebe; (nicht wenig deutsche Worter frammen von nieder= deutschen ab) fc, Mann Mensch; ft, gabin Bunft; ft, fann Runft; ng, thu Ding; und g ber herg. (Ber ift fo viel ale, er ur. Der Begrif ift: urfprungliche Lebenstraft.)

Vordem brauchten wir alle Gelbftlaute gu Bermehrungen; jest brauchen wir nur das einzige e dazu.

Unfre altern Borfahren endeten die meiften Borter mit Gelbstlauten. Die Italiener, und Spanier scheinen dieß (denn fie brauchen die von den altsteutschen unterschiednen romischen Endungen nicht) von ihnen, die ihre Ueberwinder waren, genommen zu haben. Unsre spatern Borfahren haben die Gelbstlaute bis auf das e (und auch dieß tomt eben nicht

oft vor) weggeworfen. Der Berdruß über diesen Berlust hat mich manchmal darauf gebracht, die Ursach der Wegwerfung zu sinden. Ich bin ben folgender siehn geblieben: So viel ich von der Geschichte unster Sprache weiß, so war man die ganze Zeit über, da man die Selbstlaute am Ende der Wörter brauchte, nicht gewiß genung, welche (es ist da nur sehr wenig Festgesetes) man brauchen wolte. Hierdurch musten notwendig Undeutlichkeit und Doppelsinn entstehn, und dieß um so viel mehr, da auch die Umendungen der Wörter durch Selbstlaute gemacht wurz den. Wie sehr man überhaupt damale in der Sprache schwantte, erhelt daraus, daß man wol drey Jahrhunderte lang das so oft wiedersommende Wort seyn mit der größen Berschiedenheit bildete.

Da man nun mit diesem Bichtigern, und leichter Bestaufezenden nicht konte zu Stande kommen; so war es kein Bunder, daß man das weniger wichtige, und das doch zugleich (wegen seiner vielen kleinen Theile) schwerer zu bestimmen war, und mehr Doppelsinn verursachte, so vernachlässigte, daß man es zulezt ganz muste fahren lassen. Es ist fein kleiner Ber-luft, den die Sprache hierdurch gelitten hat.

Sunt lacrimae et vocum, et mentem mortalia tangunt.

Best ift unfre Sprache ein tiefgewurzelter, hoher, vielaftiger, fruchtvoller Baum, tem aber hier und

da etwas Laub fehlt. Und daß fie das ift, tann jene vielleicht ju weichen Thranen icon fillen.

Alle einfache und vermehrte Borter find Stammworter. Die letten stammen von den ersten ab, und von jenen wieder andre. Soll Schuld Schuld ner; fann Runst Kunstler. Welche einfache Worter aber von einander abstammen, fann man nur selten ausmachen. Fliesen (die Berander ungesplbe en fomt hier nicht in Vetrachtung) fann von Flus; aber Flus fann auch von fliesen abstammen. Hingegen ist der bestimte Umslaut (a in a, o in o, u in u) ein unsehlbares Kenzeichen der Abstammung, als stromen von Strom,

Bon den mehrfylbigen Bortern. Sie bestehen entweder aus mehr als einer Stamfylbe, als Ehrgeiz; diese haben zwey hauptbegriffe, ob gleich der eine der vornehmste ist; oder sie bestehn aus Stamfylben und aus Ableitungsfylben als fruchtbar, Berdacht.

Die einfachen, vermehrten, und diejenigen mehrfylbigen Worter, die mit einer Stamfylbe enden, haben die Buch frabenendung, ale Flug, Art, Schuggeift, die mit einer Ableitungefylbe enden, haben die Sylbenendung, ale Mehrheit.

Die Stamfytben haben den hauptbegrif, und find, allein genommen, Worter, ale Furcht in

furchtbar; die Ableitungefylben haben den Rebens begrif, und find, allein genommen, auffer den Richs tungen feine Wörter, als bar in furchtbar.

Einige Stamfolben fommen gwar nicht mehr als Worter vor, find aber doch Borter gemefen, und werden auch manchmal noch als folche in den Mund= arten gebraucht, ale vergiß. Gif, vermute wird noch im niederdeutschen gebraucht. Die Ableitungefplben find ebmale gwar auch Borter geme= fen; fie haben aber ihre erfte Bedeutung fo fehr verandert, daß fie nicht mehr als Worter fonnen angesehn werden. Seit bieß fonft Beschaffenheit, auch Perfon. Die Ableitungsfolben (es giebt auch Ableitungswörter: unter in untergehn; da fie aber feine andre Gigenfchaften als die Ableitunge= fulben haben, \*) fo tonnen fie unter diefer Benen= nung mit begriffen werden.) Die Ableitungefolben find, in Abficht auf die Stamfolben, entweder vor= anftebend, und dann bald trenbar und bald untrenbar, als ausgehn vergehn, oder nachfiehend, wobey auch zwey auf einander fol=

<sup>\*)</sup> Man kann Ableitung in engerm und in weiterm Berstaube nehmen; in engerm komt nur z. E. strömen von Strom, geistig von Geist her; in weiterm z. E. entfliehn von fliehn. Ich nehme Ableitung, um manches zu verkurzen, in weiterem Berstande.

gen können, als Heiterkeit. Hierher gehören auch die Wohlklangesylben er ig, und das t, welches aus eben der Urfach gesest wird, als fürchterlich Leichtigkeit wesentlich.

Ohne Rudficht auf Stelle und Trenbarteit, find, in Absicht der Bedeutung, die Ableitungsfylben er, ver, be, ab, ent, aus, auf, und an, doppelfeitig.

Eh ich herausbrachte, daß diese Ableitungssylben ein zweyfaches Aeusserstes entweder der Zeit, oder des Orts, oder auch der handlung ausdrückten, waren mir nicht wenig Borter, ihrer ursprünglichen Bedeutung nach, unerklarbar. Rürzer kann keine Sprache die Begriffe zusammen fassen, als es die unsrige durch die Borter thut, welche diese Ableistungssylben haben. Ich merke noch an, das sich der Begrif des zweysachen Aeussersten auch in dem Borte En de sindet. In einem unsrer Alten sieht: Fan thesaro Weroldes En die. Bon Anfange dieser Belt.

Bon den doppelfeitigen Ableitungsfylben, Er (ur, und or, auch ohr in dem
einzigen Borte Radelohr find eben daffelbe)
wurde fonst als eine Richtung gebraucht, als er Dimile, vom himmel. Um der Rurze willen
druck ich die eine Seite durch her, und die andre
durch hin aus. her: erhalten von einem etmas, erwahlen etwas aus vielem, erfinnen. Bin: erleben, erreichen, ergrunden, ergingen. Ber: Uraltern, Urphede Ablaffung vom Kriege, Urfprung eigentlich die erfte Quelle. hin: Urenfel. her: Orlog das erfte Gefet, das Schickfal, der Krieg. hin: Oreband am Degen.

Ber hieß fonst fra, far, for. Her: vernehmen von einem etwas, verlernen, verweisen aus dem Lande, vervortheilen vom
Bortheile bringen versezen Buchstaben. hin:
verdenten einem etwas, versehn fich gutes
zu einem, vernichten, verspotten, versezen an einem etwas.

Be. \*) Wie wir aus dem alten Domout: Demut gemacht haben (Erbarmung hieß ehmals Rebarmussi) so verwandeln wir auch das ab bisweilen in be. Her: benehmen einem seine Meinung, befommen von einem etwas hin: besichtigen, befränzen, bescheiden einen wohin, besommen es besomt ihm.

Ab. Ber: abfehn einem etwas, abmahlen, ablegen. Sin: Abficht, abtragen einem feinc Schuld, abfurgen.

<sup>\*)</sup> Ben ift eben bas Wort, hat aber feine dop: pelte Bedeutung.

Aus. her: ausgehn, ausfinden. hin: ausgehn vom Lichte, ausdauren, ausmachen eine Sache.

Ent. Es scheint von dem alten hauptworte An herzusommen. Auf gleiche Weise ift Art von ur oder or abzuleiten. her: entstehn, entsommen, entfernen sich von einem. hin: entstieten, entflammen, entblossen, entsscheiden, entsschen dahin schlafen, Entscheiden, Antwort.

Auf. Ber: aufgehn von der Sonne, aufwerfen Erde. Sin: aufhaufen, aufwer-

fen nich jum Berfcher.

Un. Der: von der Zeit an, Unfang, an=

ftimmen. hin: bergan, Untrag.

Diese Benfviele mogen zureichen. Es giebt Borter, ben benen einige der doppelseitigen Sylben so wel auf der einen, als auf der andern Seite erklart werden können. Aber wenn man ein wenig genauer darüber nachdenkt, so ist es immer Eine, die dem Begriffe am gemaffesten ist. Manchmal wird hier die Wahl dadurch schwer, daß die mit diesen Ableitungssylben verbundnen Stamsylben vordem auch Bedeutungen minsen gehabt haben, die wir nicht mehr kennen. So wird man z. E. wol so leicht nicht beraus bringen, warnm ver mit stehen in verestehn zusammengesetzt ist.

#### Vierter Morgen.

Die gemischte Junft sucht es bahin zu bringen, baß bas vorgeschlagne neue Geses nicht burchgebe; es wird aber bieser Bemühungen ungeachtet eingeführt.

Einige Sachen thaten die Aldermanner nach den Auftragen, welche fie von den Bunften und dem Bolfe dagu hatten, furg ab. Seute follte wieder ein Lebraebande verbrannt merden; aber felbft der Rachtwachter, den die Reibe des Angundens traf, war fo aufmertfam auf das, was fonft vorging, daß er mit offnem Maule, und verloschner Facel, ben dem Lebrgebaude ftehn blieb. Der Unwald der gemischten Bunft mar in den halben Rreiß gefommen. Er hatte folgentes vorzutragen : 3ch babe, fagte er, von meiner Bunft Befehl, auf nabere Bestimmung der eigentlichen Beschaffenbeit folder Bucher gu bringen, die, wie es meiner Bunft vorfommt, in dem borgefchlagnen Gefete nur fo obenbin angedeutet find. Denn febr ungerechter Beife wurde man ben Diefer Dunkelheit des neuen Gefeges in die Strafe der Lache, oder wohl gar der Landesverweisung ver= fallen. Die Bunft ichlagt auch, obwohl ohne Daggebung, vor, daß die Dichter angehalten werden, einige ichon vorhandne Bucher von der Urt, wie fie in Ginne haben, anguzeigen. Ift es denn, fagte der wortführende Aldermann, fo fcmer gu miffen,

was mittelmäßig fen? Wenn ich fchlimm fenn wollte, fonnte ich die Bunft in Berdacht haben, daß es vielleicht Leute unter ihr gabe, die den Schleiche bandel mit den Bilderden auch trieben. Gollt es fenn, Unwald, fo laß fie in Zeiten aus der Bunft ftogen. In diefem Falle fdweigt das Befet noch, das wider fie ift. Du weißt, daß wir einen gemeße nen, und gewiß nicht glimpflichen Auftrag die Bilder betreffend von den Bunften haben. Und wenn es auch einigen gelingt, (benn wir boren, daß fo was vorfenn foll) und den Auftrag wieder nehmen gu laffen; fo hilft es ihnen , und ihree gleichen doch ju nichte. Denn es ift, dente ich, doch befannt genug, daß die Republit, megen diefer fo hartnadis gen, und wie es icheint, auch fo ausgebreiteten Un= hanglichkeit an das Mittelmäßige, nicht wenig aufgebracht fey.

Der Anwald fam jurud, und sagte, daß seine Bunft schlechterdings darauf bestünde, die verlangte nahere Erklarung zu haben. Erfolgte keine; so wiese sie den herold ben der Stimmensammlung ab. Der Aldermann antwortete: Dank allen, die auf dem vorigen Landtage das Geseh von der blevernen Mittelmäßigkeit eingeführt haben! Lies es deis ner Junft vor, und wenn sie dann noch nicht ergrünzden kann, woven die Rede ist; so haben wir ihr weiter nichts zu sagen. Auch wehren wir es ihr nicht, ihre Stimme fehlen zu lassen. Bring mir

Nachricht, ob fie babey beharren ihre Stimme ber Republik zu verfagen. Thun fie's; so verbiet ich bem herolde ben ber Sammlung zu ihnen zu gehn.

Der Anwald der Dichter mar bom Unfang an gegenwartig gewesen. Ich will, fagte er ju dem andern Unwalde, Deiner Bunft Genuge thun. Bir meinen in dem vorgefchlagnen Gefete fürs erfte, und vor allen Dingen mittelmäßige Bedichte; und diefe fennt ibr denn doch wohl gewiß: aber fie nicht allein, denn wir meinen auch diejenigen profaifden Schriften , welche nichts oder fast nichts anders thun, als bekannten Inhalt wiederholen. Denn ber den Untersuchungen, womit man fich in Diefen Schriften beschäftigt, fommt ja das wenige, mas etwa von neuer Darftellung darin angetroffen wird, nicht in Betracht, weil ihnen überhaupt die Darftellung nur Rebenwert fenn darf. Und wenn man nun vollende dieß Rebenwerk entweder nachläßig, oder auf eine gezwungne Art, oder auf eine folche, die gang aus dem Tone des Inhalts beraus fommit, gethan hat; mas hat man aledann gethan? Doch bleibt bierben nicht ftebn. Denn auch auf Schriften, welche das Rebenwert beffer thun; aber feinen neuen Inhalt haben, und immer nur altes bis gum eiegrauen binauf wiederfaun, auch auf folche Schriften, fag ich, fann und wird die Nation niemals ftolg feyn. Die, welche wir von diefer Urt haben, ju nennen, ware febr überfluffig. Denn wer fie etwa jego noch

nicht kennt, dem werden sie durch ihr nahe bevorftebendes sieches Leben genug in die Augen fallen. leberhanpt wunschen wir, das Leute, die bier noch mehr Deutlichkeit branchen, lieber unter den Altefranken leben, und sich dort wohl gehaben mochten. Wir sind, schloß er, viel zu nachsehend gewesen, das wir nur die des Hochverraths schuldig erklärt haben, die, nach vorhergegangner Bestrafung andrer, eine solche Demuth von der Nation verlangen wurden.

Der Anwald der gemischten Junft war zu beklagen. Denn er dachte vollig eben so; und gleichwohl mußte er die Sache feiner Junft führen. Dieser war ibre Absicht mißlungen. Denn fie hatte durch die Abschiedung ihres Anwaldes nur Untersuchungen veranlaffen, und auf diese Beise Zeit gewinnen wollen, etliche der andern Junfte auf ihre Seite zu bringen.

Als jeho ber herold ju ber Stimmenfammlung herauf gerufen wurde, zeigte fich fast überall eine folche heiterkeit, daß es nicht mehr zweifelhaft blieb, welchen Ausgang die Sache haben wurde. Rur einige Ausländer sahen etwas ernsthaft aus. Sie schienen die immer zunehmende Größe unfrer Republif zu fürchten. Wir wollen diesesmal eine so genaue Rachricht von der Stimmensammlung geben, als sie in den Jahrbuchern aufgezeichnet wurde.

Fur das nene Gefet waren: Die Aldermanner

mit allen Stimmen; die Bunft der Redner mit bren Stimmen Mehrbeit; ber Gefchichtschreiber auch mit dreven; der Rechtegelehrten durch den Ausschlag Des Unmalde; der Aftronomen mit allen Stimmen; der Naturforscher mit allen Stimmen; der Gottes= gelehrten mit Giner Stimme Mehrheit; ber Mathematifer mit funfen; der Beltweifen mit aweven: der Wiffer mit allen Stimmen; der Rundigen mit neun Stimmen Mehrheit, und die Bunfte der Renner, und der Drittler jede mit Giner Stimme Mebre beit. Das Bolt gab (weiter hatte es der Rathfrager nicht gebracht) nur feine gwen Stimmen. Die gemischte Bunft mar mit vierzehn Stimmen Mebrbeit wider das nene Gefet. Die Ueberftimmten baben beschloffen, fich, fo bald fie nur dazu im Stande fenn wurden, in andre Bunfte aufnehmen ju laffen. Der Unwald hat fein Umt niedergelegt.

Am dritten Morgen nach der Annahme wurde das neue Geset in die große halle gebracht. Diesjenigen, welche mit Schale und Blatt, hügel und Sichel belohnt werden, gingen voran. Man bemerfte an den Jünglingen, die aus dem Bolfe zum Nachsfolgen waren gelost worden, daß sie das Laub zu ihren Sichenkranzen dießmal mit vorzüglicher Sorgfalt gewählt hatten. Die Tafel wurde zwischen Leibnigen und Replern aufgestellt. Wir wiederholen das Geset, Der Schluß, den unfre Gesetze zu haben pflegen, mochte einigen noch nicht bekannt sevn.

Den Ankrufern und Ankundigern wird, bey drepjahriger kandesverweifung, und denen, die selbst schreiben, bey der lauten Lache, oder noch schärferer Rüge, verboten: Bucher, wie sie die Ausländer lang gehabt, und lang vergessen haben, so zu empfehlen, als ob die Nation stolz auf ihren Besitz sev. Ist ein Ausrufer oder Ankundiger, oder gar ein Serizbent, wegen einer solchen Anpreisung eines solchen Buches, verdientermaßen heimgesucht worden; und tritt dann ein gleicher Anpreiser dieses Buches auf: so wird er des Berfahrens halben angesehn als einer, welcher der Nation mit Wiffen und Willen, freventlich und öffentlich Hohn gesprochen hat. Und ein solcher dunselhafter, und unvaterländischer Mensch hat Hochverrath begangen.

"Alfo urtheilte, nach reifer Erwägung, und tale ter Berathschlagung, die Bunft der Dichter auf dem Landtage zwey und fiebzig achtzehntes Jahrhundert.

"Auf dem Landtage angezeigtes Jahrs angenomimen, in der halle aufgestellt, und mit vollgeltender Obergewalt versehn von der versammelten Landgemeine; verworfen von der gemischten Junft, und manchem andern Junfter, mit welchen sammt und sonders der Schukgeist deutscher Nation dergestalt schalten und walten wolle, daß es ihnen nimmer, wie nicht an helle des Kopfe, also auch nicht an Warme des herzens, gebrechen möge."

#### Der Abend.

## Unterredung mit einigen Mitfranten.

Die Albermanner murden benadrichtigt, daß einige Junglinge unter den Altfranten diefen Morgen mabrend der Stimmenfammlung febr boch, und mit aller= band Ginfallen, von den Borgugen ibrer Beichafte vor den Geschaften der Republit, gesprochen hatten. Ueberdieß mar es icon das zwentemal, daß fie batten fur gut gefunden, fich fo gu betragen. Es maren fo gar bendemal einige altliche Berren unter ibnen gewefen, die das Ding mitgemacht, und die Junglinge, anftatt fie jurud ju balten, nur noch mebr angefeuert hatten. Go wol die Junglinge, ale die attlichen Berren maren adlicher Abfunft. Rach einis gen Fragen faben die Aldermanner, daß Diefe Alt= franten Berftand genung befaffen, Unterricht angunehmen, aber nicht genung, feines Unterrichts aut bedurfen. Gie murden daber ju einer Unterredung mit einem Aldermanne in die groffe Salle eingela= den. Ale fie dort allein waren (die altlichen herren maren nicht mit gefommen) fagte der Aldermann au ibnen : Bir baben erfahren, mas, und wie Gie von und geurtheilt haben. Erlauben Gie mir etliche wenige Fragen an Gie! Go viel wiffen Gie vermuthlich von Cafarn, daß Gie einfebn, feiner von Ihnen werde (ich dente mir ibn jegt, wie er auf

dem Schauplage, auf dem Sie find, handeln-wurde) ihm jemals nur einigerniaffen gleich fommen. Aber fennen Gie ibn? Ber bewundert ibn nicht? Und wem ift diefe Bewunderung unbefannt, ju der man: nun fo durche horenfagen fomt? Ich bin ge= wiß, daß Gie Cafarn nicht fennen. 3ch will Gie gleich übergengen." Diefer bewunderte Cafar bat auch von der Gprachabnlichteit gefdrieben, und in diefer. Schrift febr genaue, und febr feine Unmerfungen gemacht, die gur Grammatit geboren. Gie fchergen. Db ich fderge, fogleich. Rur noch Gin Wort vorher. Das, womit fich die Republik bisber beschäftigt bat, ging, wie mich deucht, und wie Gie, bent ich, auch beuchten wird, benn boch über bie Grammatif binaus. Bas wollen fie damit fagen? Dur diefee, daß, wenn ben uns grammas tifche Untersuchungen vorgefommen waren, Gie ben Ropf noch bober wurden gehalten haben; und daß Gie ibn alfo, in Abnidet auf Cafarn, fo gehalten baben. Aber gewiß, Gie ichergen, mas Cafars grammatifche Unterfudungen anbetrift. Gie wiffen doch wol noch ein wenig Latein? Einige von und wiffen fo gar'viel Denn damit, haben fie ihre Latein. Rindbeit, und ihre Jugend hinbringen muffen. Defto beffer. Go fann ich mich Ihnen obne viel Umidweife deutlich machen. Aber reden Gie denn wirflich in Ernfte.? Go in Ernfte,

daß ich Ihnen hiermit noch anvertraue: Rarl ber Groffe, und Alfred der Groffe haben fich, durch ahn= liche Untersuchungen, bennah eben fo lacherlich ge= macht, wie Cafar; ich fage: bennab, meil er darinn viel weiter gegangen ift, als fie. Ich febe wol, ich fomme Ihnen immer icherghafter bor. Und das ift benn auch recht fo, wie es feyn muß. Denn Gie fcheinen gar nichts davon ju wiffen, daß einer Nation viel mehr an ihrer Sprache gelegen fenn fann, als an hundert Sachen, die Gie nicht wenig bewundern. Doch nun ju bem, was ich Ihnen deutlich ju machen verfprochen babe. Cafar balt fich unter andern bey folgenden Untersuchungen auf: Man durfe von arena nicht arena in der Mehrheit fagen, fo wie man im Begentheile quadriga, und nicht quadriga fagen muffe. Turbo muffe, auch wenn das Wort vom Ungewitter verftanden murde, turbonis, und nicht turbinis umgeendet werden. Idem beiffe in ber Mehrheit iidem. Man muffe partum nicht partium von pars fagen. Wenn drey i auf einan= der folgten, fo wurde das legte gum Mitlaute. Ens ware von esse abzuleiten. Man fage beffer maximus ale maxumus. Ginige von diefen, und abn= lichen grammatifchen Unmerfungen wurden gur Regel; einige nicht. Denn felbft Cafar, der groffe Gieger, und der groffe Sprachkenner jugleich fonte da, wo ce über die Grangen des 3manges binausgebt, nichte mehr, ale ein andrer thun, der gleiche Sprachtentnis

gehabt batte. Coon ein Alter bat angemerft, daß Cafare Schlachten, der Buder ron ter Gpradabn. lichfeit ungeachtet, Cafare Collacten geblieben maren. Allein, ich febe, daß Gie fich entferren wollen; und dieß ift auch die befte Parthen, die Gie gu nehnien baben. Denn Gie wurden doch nichte, ale Ausflichte wider mich vorbringen fonnen: und bloß das ju thun, dazu haben Gie ju viel Berffand. Dur'noch ein einziges Wort jum Abichiede : Diefer bewunderte Cafar, beffen Schlachten, und Unterjodung Roms, deffen noch auszuführende Entwurfe Gie auch nicht fennen, (Ihre nabe Entfernung verbietet mir, mich auch über diefen Dunft gegen Gie deutlich ju machen) Diefer groffe Rrieger, der grofte vielleicht, der jemale gelebt bat, fagt von Ciceronen, deffen Freund er in Grunde nicht war: Gein Lorber mare ichoner, ale die Lorbern aller Triumphe. Denn es mare groffer, die Grangen des romifchen Beiftes eben fo febr erweitert gu haben, als die Triumphirenden Die Grangen bes Reiche erweitert batten.

Die Unterredung endigte fich hiermit. Denn bie Altfranten begaben fich meg.

# Tunfter Morgen.

Die Zunft der Kundigen bringt auf die Unklage der strafsfälligen Unkundiger und Ausrufer. Diese geht vor sich. Die Zünfte erklären, daß die Landgemeine die Urtheile nicht sprechen musse. Die Albermänner wollen sich auch nicht darauf einlassen. Es wird geloft, welche Zunft est thun selle. Nach gesprochnen und vollzognen Urtheilen, wird ber Lenkstein auf dem Plate der eingegangnen Scholiastenzunft errichtet.

Die Bunft der Rundigen war beut fruber, als die andern Bunfte gufammen getommen, fich gu berathichlagen, ob fie ihren Anwald, der Aufrufer und Antundiger wegen, an die Aldermanner ichiden, und Ausübung der Gefete wider jene fotern wollten. Einer aus der Bunft erflarte fich fo uber die Sache: Was bieber ift gefagt worden, thut mir fein Geninge. 3d bleibe daben, is murde, wie das Sprichwort fagt, nicht bat balbe Rorn tragen, wenn man ben Unfug, den die Ausrufer gestiftet haben, durch tie Befete ringen wollte. 3ch habe dem Dinge, feitdem wir in unferm teutiden Baterlande auch beutsch fdreiben, jugefebn, und immer gar genau bemertet, tab gute Schriften, mas fur Dunfte die Ausrufer aud um fie jufammengezogen haben, immer ihren Weg fort, nach bem Sprichworte: Ber gebn fann,

fommt an; folechte Budlein bingegen, mit welchem Irwifchglange fie auch von jenen Leuten find umlench= tet worden, den Weg alles Papiers, deffen Worte feine Lebensfraft in fich haben, gegangen find. Dir bat's taben allgeit im Bergen weh gethan, wenn rechtliche Schreiber die Dubwaltung über fich genom= men haben, fich gegen die Ungriffe folder Leute git vertheidigen. Im Anfange, ale Gellert und Gleim noch neu waren, da fabelten, oder liedelten fie: ( die meiften von denen, die in fpatern Zeiten aufgefom= men find, batten's in jenen fruberen eben fo gemacht) und da es mit dem Befinge nicht fort wollte, da verließen fie die Bant, und festen fich auf den befannten Schemel, ten fie fo gern für einen Dichterfluhl gehalten fahn. Db fie, wie abermal das Sprichwort lantet, fich von dem Pferde auf den Efel gefent, laffe ich defimegen feinedwegs an ben-Ort geftellt feyn, an den fo manches geftellt wird, weil es flar am Lage liegt, daß fie fich von einem Efel auf einen andern gefett haben. Darüber, daß fie die Leute angreifen, ohne fich ju nennen, und alfo ihr Wert fein binter dem Ruden treiben, mach ich ihnen feine Bormurfe. Denn es anderte doch ben der Sache nichts, wenn fie folche unbefannte Ramen, als die ihrigen find, auch nennten. 3ch babe nichts gefdrieben, und werde nichte fcbreiben; aber auch wenn ich fdriebe, wurd ich nicht anders ertheilen, und vornamlich feile ich mich nie wieder

einen Ausrufer zur Wehr. Denn ich wurde es meiner Obliegenheit halten, durch die That zu zeigen, auch das Sprichwort: Weife Leute find farke Leute, sey ein wahres Wort.

Die Bunft beschloß gleichwohl die Absendung des Unwaldes. Gein Bortrag an die Aldermanner (er las ibn ab.) war diefer: Bir tennen die Geschichte der Gelehrten fo gut, als Jemand, und wiffen, daß aute Schriften durch Tadel der Rrititer nicht unter= gebn, und folechte durch ihren Benfall nicht blei= ben; aber gleichwohl wird teiner von und (fo un= gern wir auch Mitgunfter verlieren, fo faben wir doch gern, daß einige Werte von Inhalt und Ausbildung, die auf unfrer Bunft find, befannt wur= den) feiner von und wird jemals etwas heraus= geben, wenn man die Gefete an den Anfundigern und Aufrufern nicht vollzieht, und fie dadurch genos thiget, ihrem Stolze Schranten gu fegen. Muf der Bunft der Wiffer, die wir mit der gangen Republit verehren, und auf der man nicht felten Alderman= ner mablt, dentet man nicht andere, ale auf der unfrigen. Ich habe Biffer ihre Sandichriften ver= brennen febn, damit fie der Gefahr, fie doch wohl noch heraus gu geben, nicht ferner ausgefest maren. Co unertraglich war ihnen der Gedante, von dem Ungriffe der Ausrufer. Und wie natürlich ift es auch, daß man diejen Bedanten nicht aushalten fann. Wer das für Schwachheit erklart, wird bie Schwachs

beit wenigstene fehr entschuldigen. Gin Mann, ber dentet, und febr wohl weiß, mas er thut, (dieß auch, gwar nicht ale vergotternder, aber ale defto mabrerer Renner der Alten) wenn er fo, und nicht andere fcreibt, foll fich, vor den Augen feiner Mitburger, feiner Bermandten, feiner Untergebnen, feiner Reinde, der Belt, auf bie befannte Urt, anfallen laffen, und noch dazu durch fein Stillfdweigen den Schein haben, ale fen der Unfall gerecht? Die Berhaltniffe gwiiden diefen Rritifern, und den Scribenten find ju ungleich. Jene durfen alles thun; und diefe nichts. Denn welcher Ceribent, der auf eine gewiffe Art denft, wird fich jemale vertheidigen? Darf er fagen, daß feine Schrift gut oder icon fen? Denn darauf wurde das, mas er ju fagen hatte, doch binans laufen, welche Wendung er der Sache auch ju geben wifte. Rein halbes Wort darf er davon fagen. Und ente foloffe er fich auch dazu: murde nicht die Bertheis digung eben defregen ein fehr wehrlofes Anfehn haben, weil er nur ein fchichternes halbes Wart gefagt batte ! Und felbft ben Unlaffen folder noch fo befcheidnen Bertheidigungen, fagen die Aufrufer, fie, die zuerft, und fo febr beleidigen, tas fen das Gefdren des beleidigten Scribenten! Aber reth ift auch tafur vor allen Benichtern, die nicht mehr roth werden fonnen, feine wie das ihrige, von den Brandmalen der Chamlofigfeit. Dawider fann' benn boch mohl auch nicht ber ichwachfie Ginmurf vorgebracht werden, daß die, welche, ben folden Berhaltniffen, angreifen, febr unedel handeln ? Doch nur nnedel ju bandeln ; das ift ibnen noch gu wenig. Gie verfahren auch auf eine Art, welche die guten Gitten gerade ju beleidiget. Bird der entichloffenfte, ja felbft ber bigigfte Dann, wenn er nur noch einen Schatten def, mas den Gitten gemaß ift, übrig bat, irgend Jemanden, wer er auch fen, felbft in der fleinften Gefellichaft, jemale Dinge fagen, wie Diefe Rrititer, felbft guten Gribenten, und das in der großten Gefellichaft, in der man reden fann, fo oft fagen? Und fo gar diefes ift ihnen noch zu wenig. Gie bandeln auch binter dem Ruden, indem fie ibre Mamen verfdweigen. Rur die febr wenigen durfen ihre Ramen verschweis gen, (eine gang andre Frage ift es, ob fie es thun follten, und ob fie nicht mandmat mifvergnugt mit fich gewesen find, es gethan gu haten) die febr wenigen, fag ich, welche den Berftand, die Renntnif, die Biffenfchaft, und den Billen haben, gerecht ju fenn. Diefe merd ich auf Erfordern anzeigen, \*) damit fich nicht Leute aus-

<sup>\*)</sup> Salogast und Wiemar hatten mir ihr Manuscript, mit ber Erlaubnis, baran zu anbern, anvertraut. Ich habe mich bieser Erlaubnis nur in bem Einen Punkte

nehmen, die der Ausnahme unwurdig find. Denn wie vicle wirden fich, ohne meine Erklarung, hine ter jenem Schirme verfriechen wollen. Bas die Ramlofigfeit der übrigen, das heißt bey weitem des größten haufens, betrifft; fo ift es, die Sache von einer andern Seite betrachtet, denn doch noch gut, daß man mindftens einige Scham, die namlich, feisnen Ramen zu nennen, übrig behalten hat.

Belehrte (um nur Ginen Blick in, die vorigen Zeiten gurück zu thun) haben sonst freylich auch andre Gelehrte angegriffen, die sie gereißt, oder auch nicht gereißt hatten. Damale hatten denn nun die periodichen Blatter ihre Flüge noch nicht begonnen, und die Angriffe geschahen in den Buchern selbst; (die untergegangen sind, versteht sich, so wie die Blatter untergehn werden, wie sich auch versteht,) aber immer mit Anzeige des Namens, den man, wie klein etwan auch er seyn mochte, wenigstens denn

Der Berausgeber.

bedient, daß ich die Bentagen weggetaffen habe, und bieß aus keiner andern Ursach, als aus Reigung zum Schonen. Sollten aber die Verfaffer mit der Weglase, sung nicht zufrieden sein; so werd ich die Bentagen, als einen Unhang des zwenten Theils, noch bekannt machen. Ich habe die Stellen, wo sie hingehören, durch ein Sternchen bezeichnet.

doch, ohne eben bis dicht an die Ohren roth zu werden, nennen durfte. Selbst der falteste unter euch, Aldermanner, fann mich nicht beschuldigen, daß ich durch meine Vorstellung auch nur Einen Schritt über die wirkliche Velchaffenheit der Sache hinaus gethan hatte. Ich habe Worte, und Wahrheit mit einer Genauigteit, die eben nicht gewöhnlich ist, gegen einander abgewogen. Daß dem so sey, sollen auch die wissen, welche nach uns kommen; wenn sie andere in dem Geschriebenen dies ser Leute blattern, und es mit dem, was ich gesagt habe, vergleichen mögen. Aber wie sie est auch mit der Sache halten wollen; so nimm gleichwohl meine Erklarung, herold, und taß sie von den Aussehern in der großen Halle beylegen.

Du hast so recht, sagte der wortsuhrende Aldermann, als man selten hat; aber Brot und Schaufpiele, Anwald, das ist der Punkt, wo alles qufammentrifft, die völlige Steurung des Unwesens
gu hindern; nicht für den Pobel, wie einst in Rom,
nein, ben uns ist es ganz anders; das Brot für
die Ausruser, und die Schauspiele für das Publikum,
für unseres, und das altsränkische. Dem Punkte,
sagte der Anwald, sehlt noch ein Punktchen: Richt
nur Leibes Nahrung für die Ausruser, sondern auch
Rahrung für ihren Stolz! Elendes Brot, genieß
es, wer's genießen mag. Aber vollends das unpatriotische Bersahren, daß man unter den Altsfranken

aller Enden und Orten folche Schauspiele von und selbst giebt! Rie wird die Republit zu dem Ansehn tommen, das sie baben tonnte, und zu haben verstient, wo diesem Unfuge nicht Ziel und Maß gesest wird. Wenn die Großen sich noch einigermaßen um und bekummern; so geschiebt es dadurch, daß sie den Schauspielen, die wir von und selbst geben, wohl mit zusehn mögen. Ihr wollt zwar nicht, Albersmanner, daß man sich viel um die Großen bekumsmern soll; aber so weit mussen wir es wenigsiens denn doch wohl, daß wir endlich aufporen ihre Lustigmacher zu seyn.

Wir, fagst du, Anwald? Die Ausrufer sind ja nur die Lustigmacher. Aber sind's denn nicht, antwortete der Anwald, oft sehr würdige Gelehrte, auf deren Untosten jene belustigen? Und dehnen es nicht die Zuschauer auf die Gelehrten überhaupt aus, was die Lustigmacher von einigen vorbringen? Und wird nicht, nach diesem Vorbringen, von dem Zustande der Republik geurtheilt? Ich bin erst viel zu gelinde gewesen, daß ich es nur Unsug genenut habe. Doch wenn dies Versahren auch keinen schlimmeren Namen verdient; so ist es doch eure Pflicht, Aldermanner, ihm Einhalt zu thun.

Der Wortführer der Aldermanner wendete fich

ju dem Bereide.

Mur noch Gin Wort, fagte Efbard gu bem Unmalbe, ch fortgefchiet wird. Es waren einmal eine Rachtigall, ein Junaling, und eine Jungfrau; und es war auch eine Mude. Die Nachtigall fang's Lied; der Jungling und die Jungfrau blieben ftebn, und borten dem Liede recht herzlich gerne zu. In- des schwarmte die Mude um die Nachtigall, und trompetete Gloffen das Lied betreffend. Je berrslicher das Lied flang, desto lauter wurde die Mude auf dem Trompetlein. Aber Sangerin, und Juho- rer blieben ungestort.

Gleichwohl beharrte der Anwald fo fehr ben feiner Forderung, daß der Aldermann dem Herolde befahl, den Anklager herauf ju rufen, den fie neutlich abgewiesen hatten. Go baid dieser da ift, setzte er hinzu, so geh wieder, und suche die auf, welche die Bilderchen entdect haben. Es wahrte nicht lange, so erschien der Anklager. Aber eh er anfangen tonnte, war eine Befanntmachung nothig.

Der Berold fließ, der Gewohnheit nach, dreumal in Die Trompete, und machte hierauf folgendes befannt:

Alle, die, feit den benden vorigen Landtagen bis jest, in Zeitungen, oder Monathschriften, oder auch in sonstigen fliegenden Blattern und Zetteln, diese mogen nun langere oder furgere Zeit gedauert haben, du Budenpapier geworden, oder in Bande gesommen seyn, alle, die fich feit angezeigter Zeit damit behelligten, in solchen Schriften und Blattern aufzutreten, und alldort auszurufen, oder anzufindigen,

werden hiemit, durch mich, den Berold, vorgefobert, und befehligt, alsofort vor den Aldermannern ju erfcheinen, und dafelbft namentlich, vernehmlich, wie auch haartlein, ihre allerfeitigen Ausrufe oder Anfundigungen anzuzeigen, und bierauf das Weitere ju gewartigen. Gollte einer derfelben, wider alles Bermuthen, fo gefetlos fenn, und fich ju erfcheinen widerstreblich weigern; fo wird felbiger, fo bald man durch die dice Racht feiner Namlofigleit durchge. drungen ift, von den Rachtmachtern herbengeblafen. Wofern fich aber vollende einer ertedt, diefen, oder den, oder jenen feiner etwanigen Auerufe nicht ans augeigen; fo empfanget er, im Salle daß er der berbolnen Auerufe halben straffallig ift, gleich nach der Ertappung, die Ringe diefer Straffalligfeit zwiefach: und ift er in diesem Betreffe nicht ftraffallig; fo bleibt dennoch die Berheimlichung nicht unbeahndet.

Die Anfunft so Bicter von so vielen Seiten, (felbst aus den Junften!) ihr Gang, ihre Gebehrbung, das alles war wirklich recht schenswurdig. Besonders mertte man es den Auslandern an, daß sie nach der heimfunft ihren Freunden vieles von diesem Borgange wurden zu erzählen haben. Die Anzeige (bey welcher der herold dem unordentlichen Aufen nicht setten Ginhalt thun mußte) wurde niez dergeschrieben. Nachdem die Blatter dem Antlager waren übergeben worden; so las er die Gesesse ab, nach denen er antlagen wollte. hierauf tam er,

mit einigen Seften von ziemlicher Dice, jum Borfcein, welche folde Stellen aus den Schriften der Ungeflagten enthielten, in denen er diefen dadurch ungemein laftig fiel, daß fie den Gefegen immer fonurftrade entgegen waren. Da er alfo Die Stellen fo aut gemablt batte, daß nichts als Muefluchte dawider fonnten vorgebracht merden; fo hatten die Aldermanner bennah nichts anders ju thun, ale die Bertheidigungen abzuweifen. Denn fie pflegen die Plauderhaftigleit nie lange gu dul= ben, wodurch man, eben definegen, weil man nur Ausflichte macht, blog. Mangel des Berfrandes, und außer dem noch ten Stoly zeigt, ju glauben, fole derlen grobliche Corbifteren werde nicht, da es doch felbft feine fo leicht mird, gleich beum erfren Unblide enidedt. Gie thaten nur felten eine und die andre unerwartete Frage an die Ungeflagten, modurch fie diefe und jene nicht dunfle Stelle gu den bochften Graden der Deutlichkeit zu erheben mußten. Diejenigen Defte des Unflagere, durch welche " Biel Gefdwag bey wenig Inhalte" erwiefen wurde, mabrte den Aldermannern manchmal ju lang. Man borte nicht felten von ihnen: Abgebroden! Genug! Bollig genug!

Ein Ausrufer unterschied fich fo durch feine Bertheibigung, daß fie aufbehalten zu werden verdient. Wir feben, fagte er, nur allzu flar, wo es zulest mit uns hinauslaufen wird! Wenn ich uns fage; fo verfteh ich meine meiften Mitbruder, und nehme nur etliche wenige aus, die mohl felbft nicht recht wiffen, wie fie unter und gefommen find; und an benen und auch gar wenig gelegen ift. Denn ichamen muffen wir und ihrer, wegen ihrer Unparthens lichfeit, und Befcheidenheit, worin fie bis jum lacherlichen weit gebn. Man mag mir, wenn ich werde geredet baben, Schuld geben, mas man will; aber den Mangel der Aufrichtigfeit foll man mir gewiß nicht Schuld geben. Rach den Gefegen, bat freye lich jeder von une nur Gine Stimme. Rach ben Befeben, ift unfer Amt tein Richteramt. Recht qut das! Mag es doch in den Rollen fo ftebn! Aber, der Wirfung nach, haben wir viele Stimmen; find wir Richter! Rury, wir berrichen innen und außen, in der Republit, und draußen unter den Altfranten! Denn wenn diefe einmal worin blattern, fo ift es in unfern Schriften. Frenlich erftreden wir unfre Berrichaft nicht bis auf die Rachwelt; allein recht aut auch das! Denn mas geben wir, und die Rade melt, einander an't Und ift's vollig genug, wenn wir nur ju unfrer Beit berefchen. Und das thun wir denn ja auch, befonders jest, recht nach Bergene Luft. (3ch hoffe, daß es unferen Rachfolgern eben fo gut geben wird als und. Denn fame auch dief Berrichen vielleicht ben den Auslandern ab, fo mabret es doch gewiß in Deutschland fort.) Du fragft nach den Unterjochten, Aldermann, Bunfs

ter, oder wer du fonft bift. Gleich! borber nur noch Ein Wort von unfrer herrichbegierde. Wenn man benn nun einmal etwas von einer gemiffen Art febn muß; fo ift's doch immer beffer der Bolf, ale das Schaf gu fenn. Bir find alfo die Bolfe; treten wie Bolfe mit einander in Bundniffe, und brechen die Rante, die fich unfre verschiednen Rotten gu fpielen pflegen, in Rriege auf: fo beifen mir und auch wie Bolfe. Ber die Schafe, die Beberrichten, die Unterjochten, oder wie ibr es fonft am liebften boren mogt, wer diefe find? Furs erfte viele, viele Altfranten; furs andre das große Bolt (erlaubt und immer diefe Benennung) das große Dolf famint und fonders; drittens die meiften des Botts; viertens feine geringe Ungabl Renner, bon der Bunft namlich: aber wir gerathen ja funftene auch mobl mandmal unter diefe oder jene andre Bunft; und folltene Dbergunfte fenn, fo gerathen wir darunter! Ift dieß nicht eine Berrichaft von einem Umfange, daß es fich gar febr der Mube verlobut, fie gu haben? Die wir fie fuhren diefe Berrichaft, das beifet, wie man denen, welche Reigung ben fich verfpuren, fich felbft ju Schafen ju machen, Die Bulfe giebt? Unter andern durch Grunde unfrer Beurtheilungen, die entweder an fich felbft, oder fo angewandt, wie wir fie anwenden, feine Grande find. Diefe bullen wir denn in genugfamen forbiftis fchen Rebel ein, daß fie mobl, als Grunde, durch:

schleichen mus.in. Es wurde lacherlich feyn vorzugeber, daß die Beschaffenheit unsere Grunde uns
selbst nicht recht gut bekannt sey: allein suhren Mittel nur zu Zwecken; was ist herrschern an der übrigen Beschaffenheit derselben gelegen? Wir wollten
selbst etwas hervorbringen? Dazu gehörte zweyerley: Erst mußten wir's konnen, und dann wollen.
Bekanntermaßen konnen wir es nicht! Doch
geset, nicht zugestanden, wir konnten's; ift dies
denn so sub, so hinreißend, als herrschen? Selbst
etwas hervorbringen? Rein, nein, kommt uns nur
nicht mehr damit. Wiel lieber der erste in Querlequitsch, als ber zweyte, wo denn nun gleich? in
einer großen, großen Stadt?

Die Aldermanner hatten ihn gewiß nicht ausreden laffen, wenn fie der Ablefungen des Antlagere, ob diefer es gleich, nach Beschaffenheit der
Sache, sehr turz machte, nicht waren mude gewesen.
Erfahren wir durch deine Aufrichtigteit, sagte der Aldermann, auch nur das geringste uns unbefannte von euren Eigenschaften, und eurer Dentungsart; so ließen wir es ungestraft hingehn, was du min da so gesagt haft. Weil das aber nicht ift; so mußt du denn doch etwas bestraft werden. Ich ernenne dich also hiermit auf drey Lage zum Schreyer.

Aber man fonnte das Urtheil nicht vollziehn. Denn der Pobel wollt ibn folechterdings nicht fur

fein Oberhaupt erkennen, weil er fie mit Schafen verglichen hatte. Darüber wifdie er bernach auch feiner Aufrufe balben obne Strafel durch. Denn der hohnlacher dintte fich zu vornehm dazu, fich einen Mann vorführen zu laffen, den der Pobel nicht zum Schreyer haben wollte.

Bon denen, die nicht erschienen waren, wurde besonders einer aufgesucht. Selbst die Rachtwächter waren ben der Aufsuchung beschäftigt, und freuten sich nicht wenig darauf, ben diesem Antasse ihre hörent biren zu tassen. Der Manm, den man suchte, hatte vor furzem behauptet, daß er wenig stens hundert taufend Stimmen hatte. \*. Es war Bielen lieb, daß er nicht gefunden wurde. Denn seine Borführung hatte zu viel Lächerlichteit für den Ernst der Bersammlung gehabt.

Wir enthalten uns, mit gleicher Gefinnung, versichiedne Borfalle zu erzahlen, die fich ben dem Bershore ereigneten. Die Geschichte geht folde kleine Begebenheiten vorben; allein unfre Jahrbucher zeichenen es mit großer Sorgfalt auf, weil einmal fest gesest ift, daß man in ihnen nicht vergebens suchen soll, was sich während eines Landtages nur immer zugetragen hat.

Die Antlage, die nicht furge Beit gedauert hatte, war nun gwar gefchehn; aber die Aldermanner wolleten, eh die Urtheile gefprochen wurden, noch alles

anwenden, die weggebliebnen dafin zu vermögen, daß fie vor ihnen erschienen. Gie ließen in dieser Abficht den Herold zu einer zweyten Bekanntmachung hervortreten.

Diefer rief: Alle Aufrufer und Anfundiger, die sich durch bisherigen Aufschub und Bogerung widersspenstig bezeigt haben, und nicht vor den Aldermannern erschienen sind, werden hiemit noch Sinmal vorgesodert. Rommen mehr benannte Ausrufer und Ankundiger strack; so darf's ohne Begleit der Nachtwächter geschehn: lassen sie aber ihrer strafbaren Widerschlichkeit dergestalt den Zügel schießen, daß man sie auskundschaften muß; so werden sie als Auswiegter und Meutmacher angesehn, und dieserwegen, den Geschen gemäß, mit der funszehnjährigen Landesverweisung heimgesucht.

Der Erfolg der Bekanntmachung war, daß noch eine fiemliche Angahl vor den Aldermannern erfchien.

Nachdem auch diese Sache vorgewesen war; so lieben die Aldermanner ben den Zunften und dem Bolke anfragen: Ob die Republik die Urtheile fallen sollte? Die Antwort war: Deb Belangs ware die Sache nicht. Die Aldermanner möchten es dather thun. Diese lehnten es von sich ab. Weil sie aber, einiger wenigen wurdigen Manner halben, die sich auch auf Antundigungen eingelassen hatten, nicht wollten, das die Sache vor das Polizeygericht tame;

fo suchten fie ihren Zwed dadurch zu erreichen, daß fie den Zünften und dem Bolfe vorschlugen, die zu übernehmende Entscheidung durch das Loos auszumachen. Dieß war bisber nech nie geschehn; und wan nahm es auch gewiß nicht an, wenn die Aldermanner nicht hinzusesten, daß es auch gestattet würde, nicht mit zu losen.

Einige Junfte zogerten ein wenig, ba der herold mit den Loofen zu ihnen fam; unterdeß gestatteten die Anwalde doch zulest, daß man ihnen das Gefaß öffnete. Die gemischte Zunft aber schlug es rund ab. Und sie hatte gewiß auch ihre recht guten Ursachen dazu. Denn die Republik verwarf ihre Entscheibung, im Falle, daß sie partheyisch war, gerade zu; und hier unparthenisch seyn zu muffen, wurde ein zu harter Stand fur die Zunst gewesen seyn.

Das Loos traf die Junft der Biffer. Sie ließen fich, mit der ihnen gewöhnlichen Kalte, dieß und jenes von der Unklage wiederholen, und sprachen bierauf die Urtheile.

Drey und dreußig mehrentheils Ankundiger entgalten "Biel Gefchwaß zu wenigem Inhalte" durch die laute Ladie. Wir nennen nur einige der berühmtesten Manner, und laffen die Namen unbekannter Leute weg. Das viele Geschwäß entgalten also unter andern: Ehrhard Pfifferling, Peter Wabbel, Theobald Schwopp, der Aeltere, Otto Schlauch, Dietrich Boltmar Seifenblafe, und Erdsmann Bernebod.

An fieben und fiebzig größtentheils Ausrufern wurden "Die vielen Stimmen" durch den hohnlacher gerügt. Unter diefen waren: Georg Wifch, Fabian Braufete, Lorenz Anirps, Seiffart Bimm, Siegfried hahnetamm, die beyben Rickel, Alerander und Friedelin, Sebastian Zwerchfell, Eustaschius Rickerick, und Gebhard von und zum Sparren. Die drey letten hatten beyläufig auch die Runde gemacht.

Zwen Ausrufer dachten, fie hatten eine recht gute Lift ausgesonnen, um fich von der Strafe des hohngelächters zu befreyn; aber fie verunglickten damit. Sie sagten zu dem Anwalde: Sie würden als für eine Milderung ihrer Strafe danken, wenn ihnen, anstatt sich dem hohnlacher hinzustellen, erlaubt wurde, sich unter den Pobel zu begeben. Man wollte ihnen eben die gewunschte Milderung zugestehn, als man erfuhr, daß die beyden Leute dem Pobel schon angehorten. Dafür mußten sie nun aber auch noch Einmal so lang, als es sonst zu geschehen pflegt, dem hohnlacher stehn.

Reun und neunzig Ausrufer waren (nach ber von dem Gesche erlaubten Entschildigung) die Zeit über, da fie die vielen Stimmen gegeben hatten, "Arant gewefen." Etliche unter ihnen mochten wohl die ungegründete Furcht haben, daß man ihnen nicht glauben wurde. Denn fle schrien: Gehr frank! bettlägrig! immer von einer Ohnmacht in die andre! Bu den neun und neunzigen gehörten: Peter Kauder, Wilibald Dicepote, Dens Quytsch, Martin Eyriac Kaaf, ein Baccalaur, Gorg Veit Franz hans Claas, ein Cicerone, Conrad Wisperling, Andrees Wiedehopf, Ulrich Sgrebbele, Tobias Ansehelm Faustrechtins, Otto Haberstroh, genannt Unfe, Lambert hinrich Mulmeke, und Ruprecht Potentian Allruun.

Dreygehn, ein Anklindiger, und gwolf Ausrufer, wurden, "Weil fie ihr Amt für ein Richteramt ausgegeben hatten" als Hochverrather, ewig Landes verzwiesen.

Einer gang fleinen Angahl (diese waren gwar gur Angeige mit vorgerufen, aber nicht angestagt worden) rieth der Anwald an, ihre Stude besontere, und gwar bald heraus zu geben. Denn den Buchern, zu welchen sie gehörten, drohte der Untergang; und nur selten truge es sich zu, daß die Alterthumskenner bey ihren Rachsuchungen solcherlen Schutt nicht vorben gingen.

Die Namen gemeiner hochverrather werden ben uns von dem hohnlacher in Aunstabe geferbt, und bundelweise in eine Seitenhalle geworfen. Da die-, fer ju abgemattet von feinen heutigen Amteberrich= tungen war, fo nahm der Rumpfer dießmal die Einferbung vor.

Es war bennah Mittag geworden, und man mußte baber die Sache die Bilder betreffend noch aussehen. Das einzige, was noch getban wurde, war, daß ein Aldermann auf dem Plage der eingegangnen Scholiaftenzunft den Dentstein errichten ließ. Es war tein kleiner gutauf bey dieser Errichtung. Dieß ist die Aufschrift:

"Steh ftill, Auslander, und lerne, wie die deutsichen Gelehrten es rügen, wenn man fich Berdienst anmaßt, weil man bekannte Rebenfenntnisse wiedersbolt. hier war vordem die Stelle der Scholiaftensunft. Im zwey und siehzigsten Jahre des achtzehnzten Jahrhunderts beschloß die versammelte Landgemeine, lieber eine Junft weniger zu haben, als die Barbarey langer zu dulden, mit der sich diese Rachssager dem allgemeinen Gebrauche der Sprache, und der Erweiterung der Wissenschaften widersetzen."

# Denfmale der Deutschen.

Eine gute, und eine folimme That.

Die friegerifden Ratten dutbeten Granzen ihres Aufenthalts von den Romern, und entzogen fich dem Bundniffe der Deutschen gegen die Eroberer. Dasfür suchten fie die Sisambrer, Lenchterer, Sueren, Brufterer, und Cheruster mit dem Schwerte heim. Waren diese nicht so stolz gewesen, als fie gerecht waren; so hatten fie Drusus nacheilende Legionen in dem engen Thale vertilgt, und schon damals Schatten vorausgesendet, die großen Nachfolger von Leutoburg anzufundigen.

## Die gurudgelagne Streitart.

Authari, der Konig der Longobarden, hatte fich Theudelinden, die Tochter Garibaldes, des Konigs der Bayern, zur Braut gewählt. Er ging mit seinen Gesandten, als einer von ihnen, zu Garibalden. Der Jungling Authari, schoner Bildung, und weißes haars, sabe die junge Furstin. Er sagte zu ihrem Bater: Sie ift wurdig, die Konigin der Longobarden zu seyn. Laß sie und Kriegern, wie sie fünftig nach unsere Sitte thun wird, die goldne Schale reichen. Theudelinde bracht auch ihm die

Schale. Er berührte ihr, da er getrunken hatte, leise die hand, und ließ sie über sein Gesicht gleiten. Die Fürstin erzählt' es, vor Scham glühend, ihrer Amme. Es ist der König, Theudelinde, sonst hatt ers nicht gewagt, dich zu berühren. Die Gesandten kehrten begleitet zurud. Da sie an die Granze gestommen waren, erhub sich Authari an einem nahen Baume, so hoch er konnte, auf seinem Pferde, haute die Streitart in den Baum, ließ sie darin, und sagte zu den begleitenden Bayern: Co führt Authari seine Baffen.

Gefet der Bayern von der Unver-

Frevel, oder Leichtsinn bufet durch zwolf Gulden, wer die Leiche eines Erschlagnen verlett, mit Borsfat, auch nur durch die leichtefte Bunde, aus welscher ben einem Lebenden Blut floffe; ohne Borfat, indem er unter die Adler, oder die andern Raubrogel fchieft, und der Pfeil die Leiche trifft.

#### Die Eroberung Galliens.

Sechs taufend Franken hielten Rriegswandrung, judten ihr Schwert, und nannten Gallien, Frankreich.

#### Die gute Ginficht.

Wir wußten wohl, wer wir waren, wenn wir und, mit den überwundnen weichlichen Romern, und lauter als fie, Barbaren nennten. Denn so fagten die Ratbe ju der Königin Amalaschwind von ihrem Sohne Athalerich: Er muß feine Lehrer haben, vor deren Peitsche er zittre, sondern solche, durch die er die Lange, und eine herrschaft kennen lerne, die edel, und barbarischer Sitte sey.

#### Rådmon.

Auch nach Britannien hatten wir Eroberer gesendet. Unter ihnen war Radmon der erste driftliche Dichter, der an die Stelle der Barden trat. Er
sang in einer der Mundarten Niederdeutschlands.
Damals waren, über unser ganzes Vaterland, nur
Mundarten, wie Busche, ausgebreiter. Berpflanzte
Sprößlinge Riederdeutschlands wurden weiter gen
Norden zu Baldern. Der große Bald, unser
Sprache, erhub sich spater, und langsam in Oberz
beutschland. Luther, und wenige, die nach ihm,
wie er, aushauten, und pflanzten, haben den Bald
zum Haine gemacht.

Roßbach.

Sie famen, fabn, flobn.

#### Die erhaltnen Baffen.

Audon, der Konig der Longobarden, hatte Turifenben, den König der Gepiden, überwunden, und fein
Sohn, Albon, den Sohn des lleberwundnen, Turismoden, in der Schlacht getödtet. Die Feldberen
der Longobarden fagten zu ihrem Könige: Dein
Sohn, der dir den Sieg erfochten hat, muß nun
auch mit dir von deinen Reben effen, und aus deiner Schale trinken.

Ich fann die deutsche Sitte nicht andern. Ihr wist, er muß mir, eh er mein Tifchgenog wird, erft die Baffen eines ausländischen Fürsten bringen.

Alben eilte mit vierzig Jungtingen gu Turifenben, und foderte die Waffen feines Cohns. Turifend
gab ihm ein Gastmahl, und setzte ihn an die Stelle,
wo fonft fein Cohn gu figen pflegte. Aber nun
fonnt er die Erinnerung des Todten nicht mehr aushalten.

Ud diefe Stelle bier ift mir fo werth; aber ber jest baran fist, ift mir ein bittrer Anblid.

Das borte fein sweyter Cohn, Kunimund, und fing an die Longobarden beleidigend anzureden. Ihr fepd (fie hatten ihre Cohlen mit weißen Bandern befestigt) ihr fend den Stuten gleich, die auch weiße Bufe haben.

Ein Longobarde rief: Romm bin auf das Golachte feld, und fich da, wie die Stuten ausgeschlagen

haben, und wie die Gebeine beines Bruders, gleich ben Anoden eines fchlechten Gauls, auf dem Unger umber liegen.

Die Gepiden entbrannten, und machten Bewegungen, mit tem Schwerte zu antworten. Auch die Longobarden hatten den Eriff ihrer Schwerter gefaßt. Turifend fprang auf, lief unter fie hinein, und rufte, daß Gott fein Sieg gefalle durch den man den Feind am eignen heerde überwinde. Sie setzten sich wieder zum Mahle, und waren so froh, als sie seyn tonnten. Turisend nahm die Waffen seines Sohns; und gab sie Albonen. Dieser fam zu seinnem Bater, trant aus seiner Schale, und erzählte ihm von den mitgebrachten Waffen. Alle, die zugegen waren, priesen den fühnen Albon, und den edelmuthigen Turisend.

# Der Rhein gur Grange.

hermann that, nach Teutoburgs Schlacht, ben Bug nicht, vor dem August, und die ewige Stadt aitterte. Ihm, der auch hierin ein Deutscher war, galt das Große der gewissen Aussubrung, vor dem Größern der ungewissen. Er ließ, die Befrequng zu vollenden, hundert Romerfesten gen himmet aufstammen, so viele Mahle für ihn, aber die, gleich nach ihrer Erhebung, in die frühere Trummer santen. In der Geschichte dauren sie.

# Die herrichaft ber Deutschen.

Auf den großen Buhnen: Rußland, Pohlen, Dannemart, Schweden, Preußen, Holland, England, Italien, Ungern, Spanien, Westindien spielten, oder spielen ihr erhabnes Schauspiel Deutsche. Was geht diese Theodor von Neuhof an, der auf Corfica Poffen riß?

# Der juverläffige Bote.

Grimoald eilte feinem belagerten Sohne zu hutfe. Er schickte ihm feinen Pflegerater Sekwald, die nahende hulfe anzukundigen. Diefer fiel den Belagerern in die hande, und nun follte er an die Mauer gehn, und sagen, daß keine hulfe zu erwarten ware, oder sterben. Sekwald versprache, und ward hingeführt.

Dein Bater fommt, Romoald! Er war die lette Racht schon beym Fluffe Sanger. Mitleid mit meis nem Weib und Sobuen! Denn fie todten mich!

Die Belagerer warfen Seswalds Ropf über die Mauer. Diefen nahm Romoald, fußt ihn weinend, und begrub ihn, wie fo viel Treue es verdiente.

# Die bren Freunde.

Der Thronrauber Grimoald hatte Bertarithen, den Konig der Longobarden, aus feinem Reich, und

Butest auch aus dem Orte feiner Buflucht vertrieben. Bertarith entichloß fich, fich Grimoalden gu überstaffen. Diefer ichwur ihm:

Beil du auf Ereu und Glauben gefommen bift; fo follft bu leben, und fo leben, wie es bir nach

deinem Stande giemt.

Aber bald war Schein für Argwohn da; und Grinvald argwohnte. Schon ben ersten Abend tamen reiche Trachten von dem, was der Bogen gefällt, und die Kelter geprekt hatte, aus dem Pallasie des Königs ben Bertarithen an. Ein alter Getreuer seines Baters lifpelte ihm ins Geheim zu: Er will dich tödten! Die andern Ueberbringer baten ihn im Namen des Königs, aus voller Schale zu trinfen. Sein Mundschenke verstands von ihm, daß er nur Wasser eingießen sollte. Er trank das Wasser, aber Grimvald sagter, nach der Wiederkunft der Ueberzbringer:

Der Trunkenbold! Morgen soll er Bein, und Blut speven! Bertarith ließ seinen Freund hunolf rufen. Jeht war das Mahl vorben, jeder Gaft weg, und nur hunolf, und noch ein Freund ben Bertarithen. Sie rathschlagten furz. Der Unbekannte, der dieß so wenig zu seyn verdient, blieb, daß die Wache ihn inwendig horen, und für den trunknen Bertarith halten sollte. Hunolfen gelang kuhne List, und er brachte seinen Freund unentdockt durch. Er ließ ihn über die Mauer hinunter, und gab ihm

Gefahrten mit. Grimoald erfuhr alles. Der edle Unbefannte ward querft vor ihn gebracht. Er fagte zu feinen hauptleuten, und Schildträgern: Er foll nicht sterben, wie ihr mir rathet. Er hat, der Treue wegen, den Tod nicht gefurchtet, und er ist ben mir, was er ben seinem Freunde war. hunolf verzließ seine Juflucht, den Altar, und wurde von dem Konige eben so aufgenommen. Nach einiger Zeit, sagte dieser zu beyden:

36 febe es, ihr waret lieber bey eurem Freunde! Ja, wir wollen lieber mit ihm fterben, ale an=,

derswo in Freude leben!

Grimoald ließ fie mit aller ihrer habe, und von einer Bededung geschingt, ju ihrem geliebten Berta-rith giehn.

# Gefet der rheinischen Franken vom Todischlage.

Wenn ein Franke des Rheinufers todtet, so bußet ere, ist der Erschlagne ein Romer, durch hundert Gulden: ist er ein Allemann, ein Bayer, ein Friese, ein Burgunder, ein Sachse, durch hundert und sechzig; ist er aber ein salischer Franke, durch zwey hundert Gulden, oder auch durch funf Schwerter mit den Gurteln, einen Schild, zwo Lanzen, zween Henzer, wier abgerichtete Falken, und dreybig hengste.

# Berfpottete Barnung.

Die Wandalen in Deutschland sendeten zu den Eroberern, den Wandalen in Afrika: Glud euch zu euren Thaten! Aber ihr bauet unter und keine hutzten mehr; gebt und eure Einode, daß wir wissen, für welches Vaterland wir sterben mußen! Der König Gizerich, und das Volk gaben die Einode. Allein ein weiser Greis, und bald nach ihm Gizerich sprachen: Breitet euch nicht aus. Das Gegenwarztige so gar ist ungewiß; noch ungewiser das Zutunftige. Das Volk lachte, und wuste nicht, wie sein letzter überwundner König vor Wuth der Verzweistung lachen wurde.

#### Die Umbifdung.

Die Longobarden waren burch lange Ruhe weich geworden, und hatten zwen Schlachten gegen die Bulgaren verloren. Ihr Konig, Lamiffio, führte fie zu der dritten heran.

Eure Schmach, den Tod eures Ronigs, die Feffel feiner Tochter, die ihr euch gur Ronigin erfort, mußt ihr rachen! und lieber fterben, ale Anechte werden!

Wie er fprach, fo ftritt er. Und ein Sieg mard erfochten; daß die Longobarden von neuem friege= rifc wurden.

Diefen Grundftein legte Lamiffio, ju dem großen Gebaude, ju der Eroberung Italiens.

# Denkungsart eines Gothen.

Wider den Zweykampf vor dem Richterstuhle führte Theuderich den Pannoniern das Beyspiel seiner Gothen an: Unter und die Junge, nicht die gewaffnete Hand! Schlacht im Felde, zu Hause Gerechtigfeit! Kein Arm gegen Brüder erhoben, für die zu sterben, edle That ist. Blumen auf das Grab des menschlichen Barbaren!

#### Gelimer.

Die Wandalen befaßen die Kuften Afrika's vom atlantischen Meer an bis Cyrene. Aber Gelimer, ihr König, stritt nicht deutsch, als er dieß sein Reich behaupten sollte. Früh bat er aus seinem Bergsschloffe die Sieger um Brot, den Hunger, und um eine Harfe, die Schwermuth zu stillen. Als er vor Belifaren kam, erhnb er in der Buth der Berzweifztung ein Gelächter über die menschlichen Schiestale! Ein zweyter Triumph, Karthago's wegen, führte ihn in Konstantinopel auf. Ein Anblick furchtbarer Barnung; allein das Ange des Tieffinnigen wandte sich von einem, der das noch mehr war, gen Himmel. Denn unter den Schäßen des Peberwundnen waren die Tempelgefäße Jerusalems.

#### Die Sonderung.

Als die Sproflinge der teutonischen Franken, die

Gefet und Schwert von Salogaften und von den Sifambrern hatten, die Stammart mandelten, nannten fie fich: Alte edle Franken; und die Eroberer druben: Gallische Fremdlinge.

# Der beffere Ueberreft.

Gelimer fußte niederknieend den Purpur Juftinians, indem vier hundert fuhnere Bandalen ihren Schiffern Flucht, und fich neue Rampfe gegen die Ueberwinder geboten.

# Unfre Kriege mit Aurelen.

Aurel führte zween große Rriege gegen uns. Den zwepten zu führen, verkaufte er goldne Gefaße, Gemalde, Bildfaulen, den Schmuck der Raifer und Raiferinnen; warb auch Fechter, Sclaven, und Rausber; zog mit der blutigen Lanze des Rriegesgottes von seinem Tempel aus, und starb Sieger, und Besiegter. Sein Nachfolger mußteidie Festen in des Feindes Lande verlassen, und ihm Gold für den Frieden zuwägen.

# Das Ochloß über der Grange.

Balentinian bedeckte den Rhein von der Quelle bis zum Ausflusse mit Schlössern. Er baute so gar jenseits bis dicht an die Granzen. Auch dies duldeten

wir. Aber er berftand, in feiner Freude, die Dule dung falfch. Denn er meinte, er fonnte auch über den Grangen, auf Pirens Berge, unvermerft ein Schloß bauen. Schon gruben die Romer, und fent. ten die Grundfteine. Spagrius, ein Bertrauter bes Raifers, Arator, und Bermogenes, zween Feldberren, waren die Unführer. Rach unfrer Guthergig. feit daucht es und auch jest noch ju fruh, das Schwert ju guden. Die Bater der Junglinge, die Beiffeln maren, erfcbienen, und flebten mit gebognem Anie die Romer an : Gend nicht fo forglos wegen eurer Sicherheit, und brecht die Bundniffe nicht fo, ihr, die Treu und Glauben gu diefer Große erhoben bat. Gie murden faum angebort. Gie gingen, und beweinten ins Gebeim das Schidfal ihrer Cohne. Unfre verftedten Rrieger fprangen bervor, umringten, befragten die Wiederfommenden, eilten weiter, und hinderten den Bau fo blutig, daß nur Spagrius entrann, die Botichaft ju bringen.

# Das Gegentheil ber Abficht.

Germanicus fammelte Teutoburgs Gebeine, und bedecte fie mit einem Grabbugel. Wir ftanbten den Sugel weg. Der Romer hatte gerftreute Erinnerunsgen zu einem Denkmale gemacht.

Das Recht des Bortrefflichen. Bir, die Carbo's, Caffins, Scaurus, Capio's, und Manlius Legionen durch Trommel und heers paufe, als Kenner der Kriegefunft, schreckten, wir liebten auch wohl einmal die sanfteren Kunfte. Denn so gebietet das Gesetz der Warner: Wer dem Meister auf der harfe die hand verletzt, des Buße soll viers mal größer seyn, als die für die hand des Lehrlings.

#### Die Cechstaufend.

Sachsen famen von einem Buge, den fie mit Lon. gobarden gethan hatten, in die Beimath gurud. Gie, feche und zwanzig taufend, trafen feche taufend Schwa= ben an, feine Eroberer, fondern von Gigeberten, ihrem Konige, dorthin jum Anbaue gefandt. Der fleine haufen erbot fich: Jum dritten Theile des Landes; zur Salfte; ju mehr! Rein Gebor. Bum Abzuge, fo gar obne die Beerden! Roch fein Gebor. Die fünftigen Gieger hatten die Beiber der Beffeg= ten ichon unter fich geloft. Zwangig taufend Cachfen, und funf bundert Schwaben fielen. Dennoch ließ der fleine Ueberreft der Sachsen das Rriegsbaar wach= fen , und verwunfchte fich , nur über den Leichen fei= ner Feinde die furchterliche Sulle abzunehmen. Die edleren fiegten noch Ginmal, und ließen die lleberwundnen unter fich wohnen.

#### Der Abend.

Bon einem ju fdreibenden beutschen Borterbuche.

Die Erusca, die frangofische Academie, Johnson haben Worterbucher ihrer Sprachen gefdrieben. Der einzelne Mann hat's beffer, ale die Gefellichaften gemacht. Gleichwohl wurden es Mehrere doch noch beffer, als felbft ein folder einzelner Mann machen tonnen. In der Erusca, und unter den Academiften theilte man fich ofter Vorurtheile, als richtige Unterfuchungen mit; und fo ging es denn, wie es gegans gen ift. Johnson bat mehr, und tiefer in feiner Sprace untersucht, ale jemale ein andrer in der Allein unfrer Gprache wurde felbft ein feinigen. Johnson zwar wohl das Baffer, aber feinen Bein reichen. Gie hat dazu einen ju großen Umfang. Alfo muß ein deutsches Worterbuch wenigstens von einigen geschrieben werden. Aber diefe muffen ja in feine Gefellichaft jusammengefnetet fenn. Rrieg muß fenn, Aller gegen Alle! Heber ein einziges Bort, besondere wenn es viele, und bedeutende Abfomms linge hat, muffen fich oft gebn, und mehr widerfprechen. Aber da wird man ja nur immer ungewiffer. Diejenigen, die Borters bucher foreiben, follen ja die Gprache fest feten. Seftfegen? Als wenn die unfrige nicht

idon bennah durchgehende festgesett ware? und es eine lebende Sprache jemals gang wurde? Und dann follten es vier, funf, gebn, gwolf Mans ner thun fonnen? Geit wenn baben denn die Ratio= nen aufgehort ihre Sprachen festaufeten? Rach den Scribenten, fann das fleine Saufden Untersucher au Teftfegungen verantaffen. Das ift es alles; aber auch das ichon ift Berdienft um die Nation. Belche follen denn die Untersucher fenn? Wer will, und fann; benn das lette gehort doch gleichwohl auch mit gur Sache. Und wer bernach der Sammler des Zerstreuten? Auch wer will, und fann. Wenn der's aber nun folecht macht? wegwirft, mas er behal. ten follte, und behalt, mas er wegwers fen follte? Go fommt ein andrer, der Augen im Ropfe hat, und macht es beffer. Rur feine grauen Saare wegen der Sammlung. Alles fommt darauf an, daß der Sammler was vorfinde, woben ibm die Luft gur Babl anfommen fann. Ich werde nachftens einmal ein Paar Scherfe eines erften Beytrage mitbringen.

# Sechster Morgen.

Vorfall, ber sich mit einem gewissen be la Popepiere zuträgt. Was in Absicht auf die Polemik, und die Heraldik festgesest wird. Der Ausrufer, welcher die hundert tausend Stimmen gehabt hatte, wird noch gefunden. Trennung des Bundnisses, welches verschieden Ausrufer, und einige Mitglieder der aufgehobnen Scholiaftenzunft unter einander gemacht hatten.

Da fich die Zunfte heut etwas langfam verfammelten, fo ließen fich die Aldermanner, mahrend daß die Zunfte ankamen, die Zwistigkeit vortragen, die ein Rachtwachter mit einem Sieur de la Popepiere genannt Tauperau gehabt hatte. Beil die Aufführung des Rachtwachters ben der Sache wirklich recht gut gewesen war, so machten ihn die Aldermanner, ihn dafür zu belohnen, zum Unterherolde.

Mit diefer Begebenheit hatte es folgende Bewand, niß. De la Popepiere war auf den Landtag getomemen, um als Markischreyer auszustehn. Er hatte gedacht, daß er dieß den Deutschen wohl bieten tonnte, oder vielmehr, daß er es ihnen bieten mußte, wenn er anders zu seinen beyden Zweden fommen wollte, namlich sich rechtschaffen bewundern, und zugleich durch ein gut Stud Geldes bezahlen zu lassen. Aber bey seiner Antunft bemertte er denn doch gleich,

wohl, daß es mit der öffentlichen Markischreveren, dem Ausstande in einer Bude, und dem französisch deutschen Hans Wurft (denn fügen wollt er sich so gut er nur immer könnte) nicht gehn wurde. Seis ner Bemerkung zu Folge kehrte er jeho die andere Seite heraus, die, in Bergleiche mit der ersten, zwar wohl etwas feiner, aber an sich selbst doch noch immer gar grob war, indem er, ohne eine Bude zu haben, bennah im Tone der Bude seinen Unterricht angedeihen ließ. Es gelang ihm dieß auch so gut, daß er verschiedne unfrer Jünglinge völlig binris. Sie bewunderten und bezahlten ihn recht nach seinnes Herzens Lust.

Er war gefommen, die deutschen Scribenten schreiben zu lehren. Diese seine Beisheit machte er in zwey verschiednen Bortefungen befannt, von denen die erste gewiß nicht wohlseit, und die zweyte auseschweisend theuer war. In der ersten lehrte er, Aus wenigem viel; und in der zweyten, Aus nichts etwas machen. Sein hans Burst triebs noch arger. Er brachte seinen Lehrlingen so gar bey, wie sie Aus nichts viel machen fonnten.

De la Popepiere hatte feine Lehrstunden von ungefahr auf folgende Art eröffnet: Gebeimnife theil' ich euch mit, und gang und gar nicht fo etwas, als schon in Buchern sieht, und als es so gar ein Deutscher lehren fann. Meine Geheimniffe find gwar einigen, besonders franzosischen Scriben-

ten jur Gnige befannt; und fie zeigen es auch recht meifterhaft in ihren Schriften, daß fie in Diefelben hineingedrungen find: aber die Theorie haben fie immer noch fur fich behalten. Ich bin es, der Diefe nicht etwa nur fo gut, als die Scribenten ein. fieht, fondern der fie auch auf eine lichtvolle Urt vortragt. Bas wurde euch ein noch fo anhaltendes Studieren diefer Mufter helfen, wenn meine Theorienicht ihre Radel über benfelben ichmange, und fo ichwange, daß die Schonheiten der Mufter den Beg in Ropf und Berg finden fonnten ? Go erleuchteten bordem die Romer und, ale wir noch Barbaren waren, wie wir euch Deutsche ichon feit langer Beit erleuchtet haben, und immer noch fortfahren gu erleuchten! Ich bin eigentlich in der Abficht auf dem Pandtage angelangt, die Scribenten fcreiben gu leb. ren; und ich weiß nicht, wie es jugeht, daß fie fich nicht als Buborer ben mir einfinden. Gollte es mobi gar Stolg, gwar immer febr ungegrundeter, aber boch Stoly fenn, daß fie nicht fommen? Ja, es ift Stolg, der namlich: Gie fcmeicheln fich meine Bebeimnife felbst auszufinden. Denn unmöglich fonnen fie noch fo weit gurud fenn, daß fie die Bebeimniffe, die ich babe, verachten follten. Bas euch an= betrifft, meine jegigen Buborer, fo fend ihr freylich noch feine Scribenten; (ich fann nicht wiffen, mas etwa einer oder der andre ichon im Wintel gewesen ift ) allein ibr werdet es doch vermuthlich feyn : und

fo ternet ihr denn defto fruher, mas euch vor allen Dingen zu wiffen nothig ift. Ihr werdet die Fruchte der liebenswurdigen Lehrbegierde, mit welcher ihr da vor mir fteht, schon einernten; und mit Reide werden euch die, welche jest nur fo eben dem Namen nach Scribenten find, über fich wegstiegen fehn.

Dief war der Ton, in welchem Tauverau, nicht unfre deutschdenkenden Junglinge, denn die ließen To etwas nicht an fich fommen, fondern unfre junge Brut, nicht ohne manderlen Gebehrdung und Sand. gaufelen, unterrichtete. Da er eben einmal eine folche Lebrftunde bielt, fugte es fich, daß ein Rachtwachter, weil er ein fo gar großes Befchren borte, endlich fteben blieb. Der Mann mußte anfange gar nicht, woran er war. Denn ob er gleich das, mas gefagt wurde, recht gut verftand, fo glaubte er doch lange Beit, er irrte fich. Denn er fonnte fich nicht vorftellen, daß das wirklich die Meinung fen, mas er nur aus Unerfahrenheit und Cutherzigfeit nicht dafür hielt. Er brachte eine ziemliche Zeit mit Ungaffung und Verwundrung gu. 216 er aber endlich einfab, daß er von Unfang an alles recht verftanden batte; fo drangte er fich auf Ginmal, und mit Ungeftum durch die Buborer, faßte den Redner ben der Schulter, und fagte: bor er einmal, Freund! alles, was er da gefagt hat, ift schnurftracks wider unfre Befete. Bir verbicten Gefdmat, wie er da, als eine fo berrliche Cache, einscharft, bey barter Strafe.

Und wider diefes Berbot will er felbft gu der Beit, da die Landgemeine benfammen ift, unfre jungen Leute aufwiegeln? Bas regt er fich noch viel? Das gaufelt er von neuem? Meint er, daß ich diefe Sand vergebens beum lleberfeten jur Fauft gefchries ben babe? Indem bob, und ballte der Rachtmachter diefe Kauft; und maren die Buborer nicht dagwifden gefprungen; fo hatt er fie vermuthlich auch gebraucht. Lagt mich nur, rief er, lagt mich, ich habe mich eines Beffern befonnen. Bor er . . Freund, wollt er vermuthlich fagen, weil aber de la Popepiere, der fich jest ficher glaubte, ihn etwas bohnifch anfab, fo fiel es andere aus: bor er, Außenmenfch! fagte der ehrliche Nachtwachter, ich habe einmal mo gele= fen, wie es feine alten Borfahren mit Leuten, wie er einer ift, gehalten haben. Wenn fich dagumal fo ein Gefell vor dem Bolfe als einen Runftler zeigen wollte, und das Runftftud dem Bolte nicht gefiel; fo warfen fie ibn mit gefammter Sand ine Baffer, und das nicht etwa nur ibn abautublen, fondern ihn zu erfaufen. Und das eben hab ich mir vorgenommen mit ihm, und zwar jest gleich, ju bewert. ftelligen! Das ichlimmfte war, daß er es gethan batte, wenn die Ungahl derer, die ibn abhielten, nicht ju groß gewesen mare. De la Popepiere betam vollig Beit fich ju entfernen; und fein Gegner willigte endlich ein, ihn wenigstens beute nicht gu erfaufen. Denn man fonnte ibn fcblechterdinge nicht

dabin bringen, feinen Borfat völlig fabren gu laffen. Die Aldermanner ichieten dem de la Popepiere
einen Wegweiser mit dem Bedeuten, daß er sich diefem zuverläßigen, und mit den furzesten Wegen wohl
bekannten Manne sogleich nach deffen Ankunft anvertrauen mochte.

Endlich waren die Bunfte und bas Bolf verfam. melt. Die Bunft ber Gottesgelehrten fam gulett an. Etliche unruhige und eitle Manner batten fie fo lange in ihrer Salle aufgehalten. Die Bunft ichicte gleich nach ihrer Anfunft den Anwald gu den Aldermannern. Es ift fonderlich genug, fagte er, daß wir es gewesen find, welche die Polemit ju einer Biffenschaft erhoben baben; da wir es allein nicht batten thun follen, wenn es auch alle übrigen Bunfte gethan batten. Ich will mich jego daben nicht aufbalten, daß es außer dem auch lacherlich mar, die Behauptung feiner Meinung gegen Undre in eine Biffenschaft zu vermandeln. Die Gache felbft baben gwar die andern Bunfte auch, nur daß fie ihnen nicht auch eine Biffenschaft ift; aber das rechtfertigt und nicht. Denn une lag es vorzuglich ob, feine Polemifer ju feyn. 3ch wende mich bierburd auf Befehl meiner Junft an die Republit mit dem Ansuchen, die Polemit aus der Bahl der Biffenschaften auszuschließen. Ueberzeugt, daß man uns loicht willfahren werde, denn in fo guten Zeiten leben wir, merte ich nur noch an, daß mein Unfuden bornamlich um der Altfranten, und der menigen furgfichtigen ftorrifden Manner willen gefchieht, die wir noch immer unter uns haben, und die wir nicht nur dulden, fondern mit großer Schonung \* dulden muffen, weil wir ihnen Benfpiele fculdig find. Bahrend der Unrede des Unwalds hatten fich ein Paar der Storrifden auf die gemischte Bunft begeben, und dort durch ihre Vorstellungen nicht wenige Rritifer in Bewegung gebracht. Man mochte, fagten fie, doch die Ehre der Polemit retten, fie doch als Wiffenfchaft bengubehalten fuchen! die theologiiche Polemit vor allen Dingen! aber freylich auch (in der Sige, in welcher fie waren, wußten fie faum recht, wie fie fich ausdruden follten) die literarische Polemif mit! die polemifche Literatur mit! Mur mit? wurde ihnen geantwortet, unfre Polemif, unfre Pallas Minerba mit der Lange, und der unburchdringlichen Megide nur mit? In der Angft gaben die Theologen dießmal nach, und riefen : Rein nicht mit! bende zugleich! die benden Schweffern augleich ! Go laffet euch doch verfohnen, wir fagen's ja, wir wiederholen's ja: Die beyden Polemiten gugleich! Run gut das! aber welche ift die altere Schwester? Unfre denn doch mobi! erwiederten Die Theologen. Gure Polemit? cure? Rein was gu weit geht, das geht gu weit! Diefer Zwiefpalt murde gulegt gu einem folden Berfalle, daß man in voltem Borne von einander ichied. Mit der Stimmen=

fammlung war es bald vorbey. Die gemischte Junft hatte beynah für die Beybehaltung der Polemit gestimmt. Waren diesenigen Zünfter, welche den Zwist mit den Theologen gehabt hatten, von ihrem Grolle geblendet, und ohne zu wissen, was sie thaten, nicht zu der guten Parthey übergetreten; so hatte die Beybehaltung auf dieser Junft die Oberhand bekommen. Nun war nur das Bolf dafür. Einige hatten Reugier genug, unter dem Volke nach der Ursach zu fragen. Was man denn auch immer sage, war die Antwort, so können und mögen wir nicht verstergen, das wir die Schauspiele über alles lieben!

Teko trat ein Aldermann bervor. Man fann fich, fagte er, darüber betruben, aber es doch auch vergeffen, daß einzelne Gelehrte den Großen fo oft geschmeichelt haben; allein daß die Republik die Beraldit, die faum eine fleine Renntniß ift, gu einer Biffenschaft gemacht, und fie, ale Wiffenschaft, nun ichon fo lange hat gelten laffen, über diefe großte unter allen Schmeichelegen fich nur gu betrus ben, das mare wenig; darüber aufgebracht ju merden, auch nicht viel: wenn es moglich fenn foll, das Gefchehne ju vergeffen; fo muffen wir diefe Wiffenschaft ju dem herunter fegen, mas fie ift, gu einer geringen, und bor allen andern einge= fdrantten Renntnig, fie die Wappenfunde, oder mit einem andern gleich angemegnen Ramen nennen, und fie dann, ale eine folche Renntnis, ftudieren, oder

auch, mit der verzeihlichsten Unwissenheit, gang uns bekannt darin bleiben. Wenn wir auch nur in geringftem von dem, was die Gewohnheiten der Landtage erfodern, abweichen mochten; so wurden wir jest die Stimmen gar nicht fammeln laffen. Denn es dunket uns, daß bier die bloße Borstellung der Sache, und die Einstimmung Aller einerley sind.

Der herold war noch nicht wieder gurudgefom. men; fouft wurde er jego gleich jur Stimmenfammlung abgegangen feyn. Indem er erwartet wurde, tamen etliche Altfranken zu den Alderniannern berauf. (Andre waren unterdef auf die Bunfte gegangen.) Die anfängliche Berwundrung der Altfranten wurde von den Aldermannern mit einer folden Ralte beantwortet, daß jene bald zu Borftellungen famen. Aber auch die Borftellungen hatten feinen andern Erfolg, ale daß die Aldermanner mit eben der Ralte, und aus Grunden, benen es weder an Rurge, noch an Gute fehlte, julett anriethen: Go mochten fle denn unter fich die Beraldit eine Wiffenschaft bleis ben laffen, und fie mit allen dem Bleife, deffen fle nar immer fabig maren, und, wenn fle auch das für gut fanden, nur in den gludlichen Stunden des Genies ftudieren! Der Berold war indeg jurud gefommen. Die meiften Bunfte winften ihm ihre Stime man gu; die übrigen ließen fie, dem Gebrauche gemaß, bon den Unwalden fammeln, und fie dann dem Beroide befannt machen. Daß diefe Bunfte nicht fo

schonend, als die andern waren, kam baher, weil die Altfranken dort ihre Meinungen zu lebhaft vorgetragen hatten. Wenn der Herold alle Stimmen anzukundigen hat, so ruft er die Namen der Junste, nicht aus, sondern er tritt nur ein wenig auf seinem Plake vor, und giebt die Trompete weg. Und auf diese Weise erfuhr man auch jeko, daß die Sache burch alle Stimmen ware entschieden worden.

Wir hatten bennah aus der Acht gelaffen gu er= wahnen, daß diefesmal die Stimmensammlung durch einen fcnellen Berm, doch nur auf furge Beit, unterbrochen murde. Dir murden diefer Cache auch gar, nicht gedenten, wenn fie nicht einen fo befondern. Ausgang genommen batte. Der Rritifer mit den hundert taufend Stimmen war noch unver= muthet aufgefunden worden. Da ibn nun die Racht= wachter, mit feiner geringen Freude an dem Bergange, herben bliefen; fo fann man fich den Lerm, ber dadurch entstand, leicht vorstellen. Die Alder= manner fonnten jest nicht umbin, den Kritifer vor fich bringen gu laffen. Ethard befam den Auftrag,... des Dinges halben Berfugung gu treffen. Diefe traf er dadurch, daß er ein Funfergericht nieder. fente. Die Befratigung, oder Aufhebung des Urg theils behielt er fich daben vor. Das Bericht bestand aus zwen Nachtwächtern, einem ihrer Aufwarter, dem Rumpfer, und dem Schreyer. Rachdem Diefe Richter drey Tage allzeit bis in die fpate Nacht in

ber Sache ju Berte gegangen waren, fo hatten fie (die Rachtwächter waren juleft auch mitleidig geworden) auf den Borfdlag des Schreyers, der auch allein der Ausführer deffelben fenn tonnte, es fo eingefadelt: Der fammtliche Pobel, der daben befanntlich nichts magte, follte die bundert taufend Stimmen auf fich nehmen. Un den Bobel tonnten fich ja dann nur die Aldermanner des vielftimmigen Rritifere wegen halten. Aber die Stimmen muffen benn doch, fagte der Schreyer, unter die Mitglieder bes großen Bolfes vertheilt, und es muß ausgemacht werden, wie viele jeder auf fich nehmen folle. Dieß wurde von den Mitgliedern des Funfergerichts fo gleich genehmigt. Bum Unglude, (wie ce fcheinen fonnte,) verzählte man fich ben der Bertheilung etwa um bundert und funfgig Stimmen, fo daß der mehr erwähnte Rrititer wenigstens auf fo viele Sabre batte muffen verwiesen werden. Raum mar das Gericht mit der Bertheilung fertig, fo lief es in aller Gile gu Efbarden, und überreichte das Urtheil. Diefer ichien die Papiere genau angufehn, und auch auguhoren, ale ibm der gange Berlauf febr umftande lich vorgetragen wurde; aber gleichwohl borte und fabe er nur febr wenig davon, und unter andern die Bergablung nicht, die mit den bundert und funf. gig Stimmen vorgegangen mar, fo daß der Ungeflagte ohne alle Strafe los fam, und nun bon neuem nach Dergens Luft ausrufen fonnte.

Die Landgemeine wollte eben aus einander geben, als von der Geite des Sannenwaldchens, wo der Pobel febr weit über das Bolf binane ftand, viele gang außer Uthem herzugelaufen tamen, und ichrien, daß fich binter den Sannen auf Ginmal ein febr dider Staub erhoben batte. Es famen immer mehr, und berichteten, baf der Staub junahme. Die Aldermanner ichidten gleich zwen Unwalde ab. Ale diefe jurud tehrten, fo mintten fie dem Berolde, ihnen entgegen gu fommen. Der Berold machte, auf er= haltnen Befehl, folgendes befannt:

Boret, und beruhiget euch! Die meiften der eingegangnen Scholiaftengunft einerfeite, und gar viele berjenigen Ausrufer, die neulich den Sobnlacher in der Rabe baben beangen muffen, andrerfeite, find die lest verlaufne Racht in ein Bundnig, und in eine Berbruderung mit einander getreten, und haben in angezeigter Racht, ale mabre Meutmacher, unter fich verabredet, ju einer auslandischen Belehrten= republif überzugehn, und allda, fofort nach benderfeitiger Untunft, gar manches einzufadeln, und anjugetteln, wie denn auch bierauf, mit Sulf und Beytritt der auslandischen Republit, recht fedhafte und große Feindseligkeiten wider uns deutsche Belehrte vorzunehmen, und zu verüben. Run haben fie aber mit und unter einander gang nicht einig werden fonnen: Db fie nach Solland, oder nach England giebn follten? mobey denn die Scholiaften immer geschrien haben: Nach Holland! Denn dort darf Athen doch noch bluhn! Dort gunden teine neue Merone Nom gum zweytenmal an! Und die Austrufer haben geschrien: Nach England! Denn dort wird doch noch freyes Kunstgericht gehegt! Dort dursen die Gelehrten doch noch mit so vielen Stimmen Ausssprüche thun, als ihnen zu haben beliebt! und das hat denn lange Zeit so fortgewährt. Da sind sie zuleht so erbittert auf einander worden, daß sie (Saure Pflicht, die einem Herolde obliegt, so was anzeigen zu mussen!) daß sie sich theils in die Haare, und theils an die Ohren, oder auch zugleich einerzwärts, und anderwärts hingerathen sind.

Die Nachricht wurde mit Lachen angehort, und die wenigen, welche ernsthaft werden, und die Meutsmacher, des Einfadelns und Anzettelns wegen, auf der Stelle Landes verweisen wollten, konnten damit nicht durchdringen. Gleichwohl haben die Meutsmacher ihre Zeit bis zu ihrem Abzuge, wegen der ihnen bevorstehenden Berweisung, in großen Schrecken zugebracht. Man kann diese ihre unnöthige Furcht nicht wohl anders als daraus erklaren, daß Leute solcher Art die Sachen immer nur halb zu horen, und balb zu wissen pflegen.

#### Der Abend.

Bur Poetit.

Bon der handlung, der Leidenschaft, und der Darftellung. Je angenehmer Unterpredungen von den Wiffenschaften durch Lebhaftigkeit und Schnelligkeit, ja felbst durch Unordnung werden, desto schwerer ist es, wenn man sie hernach wieder überdenkt, dasjenige genou ju sagen, was darin als festgesetzt angenommen ist. Gleichwol gestrauen wir uns das hauptsächlichste von dem aufguschreiben, worüber man heute in der Ulmengesellschaft überein zu kommen schien.

Ein Gedicht ohne handlung und Leidenschaft ist Leib ohne Seele. Handlung besteht in der Anwenzdung der Willensfraft zu Erreichung eines Zwecks. Es ist ein falscher Begriff, den man sich von ihr macht, wenn man sie vornämlich in der äußerlichen That seit. Die handlung fängt mit dem gefaßten Entschluß an, und geht (wenn sie nicht gehindert wird) in verschiedenen Graden und Wendungen bis zu dem erreichten Zwecke fort. Mit der Leidenschaft ist wenigstens beginnende handlung verbunden. Sinige handlungen geschehen ohne Leidenschaft; aber die, welche der Wahl des Dichters wurdig seyn sollen, mussen mit Leidenschaft geschehen. Man sieht, wie beyde hand in hand mit einander sorte

gehn. In diesem Gedicht ist viel handlung! rufen die Theoristen bieweilen aus; und doch enthalt es nur Begebenheiten.

Zwischen der epischen, und ber dramatischen Sandlung ift fein wesentlicher Unterschied. Die lette wird nur dadurch eingeschränft, daß fie voreftellbar senn muß.

Dem lyrischen Gedichte, ob es gleich die handlung nicht ausschließt, ist Leidenschaft zureichend. Aber es ist, in so fern es diese allein hat, dennoch nicht ganz ohne handlung. Denn mit der Leidenschaft ist ja wenigstens beginnende handlung verbunden.

Die Erdichtung ift feine wesentliche Eigenschaft eines Gedichts. Denn der Dichter fann wirklich gesschehene handlung, und fie unvermischt mit erdichtester, er fann seine eignen Empfindungen zu seinen Gegenständen wählen. Unterdeß, da unter jenen handlungen so wenige für ihn brauchbar find, so gehört die Erdichtung bennah zu den wesentlichen Eigenschaften eines Gedichts.

Wenn ein Gedicht handlung und Leidenschaft nicht dar fie ilt, das heißt, wenn es ihnen nicht alle die Lebendigfeit giebt, deren fie, nach ihrer verschiednen Beschaffenheit fahig find; so fehlt ihm eine Eigensschaft, die zwar bisher von den Theoristen nur im Borbengehn ift bemerkt worden, die aber etwas so Wesentliches ift, daß man ein Gedicht ohne Darftel.

lung, mit Necht, als etwas feiner Art nicht angehos riges, anfehn fann. Es ift ein Tanger, der geht. Bielleicht giebt es nur zwen Grade der Darftellung; und der geglaubte dritte gehort schon zur Beschreis

bung.

Leblose Dinge find nur dann der Darstellung fahig, wenn sie in Bewegung, oder als in Bewegung
gezeigt werden. Doch fann die Darstellung der leblosen Dinge nie den ersten Grad erreichen. Sie
bringt es nicht bis zur Tauschung. Wenn die leblosen Dinge nicht in Bewegung, oder als in Bewegung, gezeigt werden; so ist das, was alsdann von
ihnen gesagt wird, bloß Beschreibung. Und
durch diese darf der Dichter den Leser nur selten
ausruben laffen.

Die Maleren zeigt ihre Gegenstände auf Einmal! die Dichtkunft zeigt sie in einer gewissen Zeit. Die schnelle Borftellung giebt jener so wenig einen Borzug, daß diese vielmehr eben dadurch einen betommt, daß man ihre Gegenstände nur nach und nach entdeckt. Dort war der Eindruck zu schleu-nig eutstanden, um genug zu wirken. Man nehme ein Stuck eines Dichtere, ein kleines Ganzes, so viel als etwa ein Gemalde in sich fasset. hier entsteht erft die Begierde zu entdecken eben dadurch, daß nicht Alles gleich ganz da ift. Mit dieser Begierde ist die Erwartung deß, was man entdecken werde sich seize voraus, daß man hore, und nicht selbst

lese, wenigstens nicht so, daß das Auge Sprunge voraus mache) sehr genau verbunden, ein doppelter Reiz, den das Gemalde nicht geben kann. Wenn nun, wie bey dieser Bergleichung angenommen wersten nun, die Arbeit des Dichters in ihrer Art so schon ist, als die des Malers in ihrer; so hat der Dichter so zu sagen zwey Krafte mehr, es bey uns dahin zu bringen, wohin er es bringen will, nams lich, die Darstellung bis zur Tauschung lebhaft zu machen. Wer hat jemals bey einem Gemalde ges weint?

Unfre Sprache ift einer Wortfolge fabig, welche die Erwartung fehr reigen, und einer Kurze, durch die der Dichter machen fann, daß die genug gereigte Erwartung nun auch fruh genug zu ihrem Ziele fomme. Durch Sprachfurze werden die wenigsten Worte zu einem gewissen Inhalte verstanden, dieser mag dann einfache, oder zusammengesetzte Gedanten in sich begreifen.

Auch in der Mufik entdeckt man nach und nach. Wenn fie ohne Worte reden will; so ist ibr Aussdruck sehr unvollkommen, und das nicht allein des wegen, weil er allgemein ist, und keine einzelne Geogenstände hezeichnet, sondern auch, weil er noch dazu nur wenig Allgemeinheiten hat.

Die Mufit, welche Worte ausdruckt, oder die eis gentliche Mufit ift Declamation. Denn bort fie etwa dadurch auf Diefes au fenn, weil fie die

schönste Declamation ift, die man sich benten fann! Sie hat eben so Unrecht, wenn sie sich über das Gedicht, das sie declamirt, erhebt, als wenn sie unter demfelben ift. Denn dieses Gedicht und kein anderes, vollig angemessen auszudrücken, davon war ja hier die Rede; und ganz und gar nicht davon, überhaupt zu zeigen, wie gut man declamiren fonne.

Aber fo mare ja die Mufit unter der Dichtfunft ! Saben fich denn die Gragien jemals gefchamt, der Benus ben Gurtel angulegen ?

Borfchlag zu einer Poetit, deren Regeln fich auf die Erfahrung grunden. Wir werden die Natur unfrer Seele nie fo ticf ergrunden, um mit Gewißheit fagen ju tonnen, diefe oder jene poetifche Schonheit muß diefe oder eine andre Wirfung (Wirfung wird hier in ihrem gangen Umfange, und mit allen ihren Bestimmungen genone men) nothwendig hervorbringen. Gleichwohl find die meiften Regeln in fast allen Theorien der Dichtfunft fo beschaffen, daß fie, ohne Borausfegung jener nothwendigen Wirfung unerweislich bleiben. Ich halte mich nicht daben auf, was diefes Gemifch unerwiesener, theils falfcher, und theils gufallig, und wie im Blinden ertappter halbmahrer Regeln auf Dichter und Lefer für finmme Ginfluffe gehabt habe. Meine Trage ift nur: Bas muß der Theorift thun, der mabre Regeln festfeten will ?

Ich bente, er muß zwen Cachen bennah zu gleis der Beit thun, die erfte : Er bemerft die Gindrucke, welche Gedichte von allen Arten auf ibn, und auf andre machen, das beißt: er erfahrt, und fammelt die Erfahrung Andrer; die zweite: Er fondert die Beschaffenheiten der verfchiednen Gedicte mit genauen Bestimmungen von einander ab, oder er zergliedert das in Dichtarten, mas Birfung hervorgebracht hat. (Unzeige fdwacherer oder frarterer Wirfung wurde daben nicht überfluffig fenn.) Die febr man fich bier irren tonne, beweißt unter antern, daß man die poetischen Briefe gu einer Dichtart bat machen wollen. Wenn nun felbft das Lehrgedicht fein eigentliches Gedicht mare, und alfo auch feine Dictart ausmachen fonnte? (Diermit wird nicht gefagt, daß ein Lehrdichter nicht viel poetischen Beift haben, und theils zeigen tonne.)

Bey der anzusiellenden Erfahrung möchten drey Classen Zuhörer wohl genug feyn. Es giebt eine gewisse unterfte, mit der keine Erfahrung zu machen ist. Man ist nicht sicher, völlig richtige Erfahrungen zu machen, wenn man den Dichter nur zum Lefen hingiebt, und sich bierauf die Eindrücke sagen labt. Man muß ihn vorlesen, und die Eindrücke sehn. Man wurde dann auf seinem Wege unter andern auch dahin kommen, daß man sagen mußte: Diese oder jene poetische Schönheit macht auf alle

dren Claffen gewiffe Birfungen, eine andre nur auf zwen, wieder eine andre nur auf eine.

Die Berte der Alten haben die Erfahrungen bon Jahrhunderten fur fich; aber ben der Unterfudung mußte man doch das, was wirkliche Erfah= rung deffenigen, der von diefen Werten fpricht, und was nur Rachgesagtes ift, genau von einander abfondern: und dann auch hier alles weglaffen, mas, nur unter der Voraussegung einer nothwendigen Wirfung, ale gegrundet fann angenommen werden.

Da befondere, mo es der Dichter fo recht marm aus der Natur ichiene berausgenommen gu haben, mußte man ihm in der Ratur felbft nacherfab= ren. Erafe man bier die Gindrucke wieder an, die man vorher durch ihn befommen hatte: fo fonnte man fich von diefen Dunkten des Reftausegenden defto gemiffer überzengen.

Ich mochte wohl eine Doetit lefen, welche diefen Plan, die Bagichale beständig in der Sand. ausgeführt hatte, nicht eben wenn ich Dichter ware; denn aledann hoffte ich doch noch mehr gu wiffen, ale felbft der Theorift, der diefe Doetit ge-

fdrieben batte.

# Siebenter Morgen.

Die Zünfte der Aftronomen und der Dichter thun den Albermannern den Borschlag, ein Gesetz zur Steurung der Frengeisteren zu geben. Der Rathfrager widersetz sich diesem Borschlage. Die Albermanner verlangen Bes denkzeit. Sie lassen Leibnizens neues Denkmal errichten. Unvermutheter Borzugsftreit zwischen den sublichen und ben nördlichen Deutschen.

Die Junfte der Dichter und der Aftronomen hatten fich feit einiger Zeit oft mit einander beeratbichlagt. Heute wurde die Urfache ihrer Berathschlagungen bekannt. Die beyden Anwalde kamen nebst etlichen Aeltesten zu den Aldermannern herauf. Ihr Vortrag war diefer:

Ihr wift es, wie fehr sich die Freygeisterey in England, und Franfreich, um nur diese Lander gu nennen, ausgebreitet, wie sie dort mit der schnellen Ansteckung, mit den andern Gigenschaften der Pest, gewüthet habe, und fortwuthe; und ihr wist es gewiß auch, daß sie nun schon seit nicht kurzer Zeit auch in unser Vaterland eindringe. Die Ursachen, warum sich der ernsthafte, tiefdenkende, und standehafte Deutsche auch mit fortreißen lasse? Eine dazvon ist gewiß die Rachahmungesucht. Doch die Ursachen und die Beschaffenheit des Uebels bey Seite; durfen wir Gelehrten es den Fürsten über.

laffen ibm gu fteuern? Gie icheinen es nicht gu wollen; aber wollten fie es auch: fonnen fie es benn? Etwa bismeilen einmal die Schrift eines Krengeiftes verbrennen laffen? Wozu bilft diefes andere, ale eine folche Schrift befannter gu machen ? Wenn es alfo den Gelehrten obliegt es gu thun; fo ift die große Frage: wie fie es thun follen? Daß wir und mit derfelben an euch wenden, Aldermans ner, tann euch ein Beweiß fenn, daß wir euch ber= ehren, ob wir gleich manchmal in diefer oder jener Sache mit euch nicht überein fommen. Sabt ihr ein Gefet darüber vorzuschlagen; fo denten wir, baf es, und follt es auch die Grundfaulen der Republik erfchuttern, durchgehn werde. Ihr feht, daß wir es ben der Cache wie Manner meinen. Wenn man von der Ginrichtung, daß die unter und, melde fic auf irgend eine Urt bervorthun, Bunfter find, auch nur in Beziehung auf einige, abweichet: fo werden die Grundfauten der Republit erfcuttert; febet ihr aber diefe Abiveichung als jum Brecke führend an; fo willigen wir gleichwohl gern ein, daß ihr die, welche die Frengeifteren offentlich, und nicht zwendeutig ausbreiten, fur ungunftig erflart. Wir haben die Ungweydeutigfeit, wiewohl nicht ohne einige Zweifel, ju einer der Bedingungen gemacht, weil man auf der einen Geite Riemanden, deffen Worte auch noch einer beffern Auslegung fahig find, nach denfelben, in fo fern fie ibm jum Rachtheile

gereichen, berurtheilen darf: auf der andern Seite aber diefe beffere Auslegung, was die Freygeister anlangt, gewöhnlich fehr gezwungen ift. hierzu tommt nun oft noch, daß ihre nur nicht alles fagenden Worte, eben dadurch, daß sie nicht alles fagen, einen Stachel des Reizes bey dem Leser zuruckelaffen, der noch schlimmere Wirkungen hervorbringt, als eine völlig deutliche Erklarung haben wurde.

Der Nathfrager war, so bald er von der Ungunfetigkeit gehort hatte, heraufgekommen. Vermuthlich sollen fie also wohl, sagte er, kunftig unter und feyn? Als wenn wir nicht ohne fie schon Freygeister genug hatten! Verfloßet ihr fie nicht unter den Pobel; so versprech ich euch, daß das Bolt mit

allen Stimmen wider euch feyn wird.

Unter den Pobel, antwortete der Anwald der Aftronomen, sollen sie nicht fommen. Und auch die Freygeister, die ihr schon jeht habt, sollen das nicht. Denn ich vermuthe, daß ihr diese Forderung thun werdet, weil ihr einmal durch solche neue Ankömmlinge nicht zahlreicher werden wollt. Eure jesigen Freysgeister sind zu unschädlich, als daß es nöthig wäre, gegen sie irgend etwas zu thun. Was diejenigen, die jeht noch Junster sind, anbetrifft, so werd ich meine Ursachen, warum ich sie nicht unter dem Pobel haben will, schon anzeigen, wenn die Sache beyder Republif in Bewegung seyn wird. Also sollen wir es seyn, rief der Rathfrager, unter denen es

bon Frengeistern wimmelt? Die Bunfte meinen es doch recht gut mit dem Bolle. Ich wiederhol euch mein Berfprechen; und verschiedne Bunfte merden und, aus gewiffen recht auten Urfachen, fcon bene treten. Er ging weg. Rach einigem Stillfdweigen fagte der wortführende Aldermann: Es ift unfers gangen Dantes werth, daß ihr uns in diefer febr ernfthaften und fehr wichtigen Cache gur Befetgebung aufgefodert habt; allein wir brauchen es ench faum ju fagen, daß wir, und darüber ju berath. ichlagen und ju entichließen, Beit haben muffen. Ich meine, daß verschiedne Lage vergebn merden, eh wir und diefer Cache halben an die Bunfte und an das Bolf wenden. Ich febe einen folden befonbern Ernft, der eines theils, mich deucht, großtentheils Traurigfeit ift, überall ausgebreitet, daß ich fur rathfam balte, beute weiter feine Beschafte mehr borgunehmen. Wir wollen uns durch einen Gegen. frand gerftreuen, mit deffen Wahl man, wie ich hoffe, gufrieden fenn wird. Leibnigens neues Dentmal ift fertig geworden, und auch ichon nach der Stelle gebracht, wo es ftehn foll. Es fehlt nichte, als daß wir es errichten laffen. Indem franden die Aldermanner, und mit ihnen bennah jugleich auch die Bunfte auf. Der herold mußte aufrufen, daß fich der Dobel bev der Errichtung des Denkmals nicht zu febr gudrangen follte. Diefes murde nicht weit von den Ulmen, unter mehr als Ginem recht

herzlichen Zurufe der Freude und des Stolzes, errichtet. Es mahrte lange, eb man durchkommen, und die Aufschrift in Rube lefen konnte.

"Steh still, Untersucher, Deutscher, oder Britte. Loibniz hat die Furche geführt, und die Saat gestreut, wo ce Newton, und wie er es gethan hat. Allein er hat, mit gleicher Furch und Saat, auch da angebaut, wo Newton nicht hinfommen ist. Du weigerst dich umsonst, Britte, ihn den Bortrefflicheren zu nennen. Denn Europa nennt ihn so."

Es war noch nicht Mittag, als einige Meltefte bes Bolfes daffelbe auf feinem Plate unvermertt versammelten, viel von dem sprachen, was die beyben Bunfte vor furgem vorgetragen hatten, und dann ben Ergießungen zuborten, in welche Diele über das Vorgetragne ausbrachen. Die mahre Abficht der Bufammenberufung wurde unter der icheinbaren, etwas über die wichtige Cache zu beschließen, ver= borgen. Die ungeftume Berathichlagung hatte nicht lange gewährt, ale der Rathfrager mit den übrigen Aelteften in die Berfammlung fam. Bald barauf entstand unter den Melteften ein Streit, der fich mit eben der Schnelligfeit ausbreitete, als er entstanden war. Man wollte entscheiden, entschied es aber defto weniger, je langer man fortfuhr: Db die nordlichen Deutschen, und zwar in wichtigen Dingen, Borgige vor den fudlichen batten? Raum hatten fid nun auch Bunfter genabert, und berausgebracht, wovon die Rede mare, als man icon faft überall anfing fich Rorde oder Gude gu nen= Die meifien, die fich fo, oder fo nannten, waren es wirtlich; aber verfdiedne nahmen nur durch die Benennung Parthen. Niemanden fiel auch nur von fern der Gedante ein, daß die Entstehung dies fes Streites, und dasjenige, mas ben ten Aldermannern vorgewesen mar, Begiebung auf einander batte: und fo war es. doch, wie man in der Folge feben wird. Die Versammlung trennte fich; und man traf teine Norden und Guden ben einander an, ausgenommen da, wo fie von neuem, und immer beftiger ftritten. Es war noch nicht Abend, da auch icon hier und da unter den Bunftern die benden Ramen gehort wurden. Den Abend über nabm es felbft unter den Bunftern mertlich ju. Berfchiedne Alder= manner gingen nach den Ulmen, und nach der Laube: fanden aber da Niemanden: defto zahlreicher waren die Bufammentunfte im Thale. Dort faben fie ben gangen Umfang des fo fdnell entftandnen, und fo schnell wachsenden Zwiespalts; und fie, die nichts irre gu machen, und gu erschüttern pflegt, wurden es doch jest durch die Borftellungen: Db fich Morgen die Republit auch versammeln murde? und wenn fie fich versammelte, was dann vorgebn fonnte? und ob es gulett nicht mit der Sache gar fo weit tom= men wurde, daß fich der Landtag trennte? Gie

waren befto unruhiger, weil fie noch feinen Entichluß ihres Betragens halben gefaßt hatten.

## Achter Morgen.

Als man eben anfangen will den Streit über die Süden und die Norden vor der versammelten Landgemeine zu führen, wird er durch Entdeckung des Urhebers, und seiner Absichten bengelegt. Die Albermänner trauen gleichwohl der Benlegung noch nicht völlig, und lassen daher nur Nebendinge untersuchen.

Die Aldermanner famen mit dem Entschlusse in die Berfammlung, ju erwarten, ob sich eine der Zunfte über den Zwiespalt außern wurde, und sich dann erst, nach Maßgabe der Neußerung, darauf einzulassen; aber auch, wenn ein folder erster Schritt nicht geschähe, alles, was in ihrer Gewalt ware, anzuwenden, um die Einigkeit wieder herzustellen. Die Sache hatte, wie man sie auch ansah, besons ders Eine große Schwierigkeit für die Aldermanner. Sie mußten Parthey nehmen. Nahmen sie keines so war ihre Berurtheilung, als solcher, die sich der Republik in Zeiten der Unruh entzögen, gewiß: und nahmen sie Parthey, so thaten sie im Grunde nichts weiter, als daß sie das Feuer eines so ernsthaften

Zwiftes nur noch mehr entflammten. Ginige bon ihnen waren aus zwen Urfachen noch nicht auf dem Berfammlungeplate. Die Bunfte, meinten fie, wirden den Anfang machen, wenn fie faben, daß die Aldermanner noch nicht alle ben einander maren; und die Burudgeblichnen hatten außerdem die Abficht, dem Rathfrager, mit dem fie fich unterredeten, in einer Sache naber auf die Spur ju tommen, die, wenn fie vollig entdedt murde, der Republif die vorige Rube auf Ginmal wiedergeben tonnte. Nach einiger Stille, mabrend welcher man die Albermanner feine Ralte, die fie nicht hatten, annehmen, fondern fie vielmehr voll lebhaften und bennah unruhigen Nachdenfens fabe, trat der Unwald der Dichter auf dem Plate der Bunft hervor, und er= flarte mit wenigen Worten: Dag die Bunft ber Dichter feine Parthey in dem Streite über die Borguge der Guden oder der Norden nabme. Erflarungen, von denen man nicht weichen will, werden auf Diefe Urt gegeben. Denn wenn die Unwalde ju den Aldermannern binaufgebn, fo zeigen fie dadurch, daß fle die Abrathung derfelben wenigstens nicht geradezu verwerfen wollen. Der Anwald der Mathematiter trat gleich hernach auf dem Bunftplate hervor, und beschuldigte die Dichter ohne allen Umschweif des Stolzes. Die Norden auf diefer Junft, fagte er, glauben der hoberen Stufe fo gewiß ju fenn, daß fic es wenig fummert, wie wir andern den Streit

entscheiden werden. Done diefen erften Stoly wurden fie den zweyten nicht haben, den namlich, daß fie fich es berauenchmen, ruben gu wollen, wenn die gange Republit in Bewegung ift, und das durch eine Cache veranlaffet, die nicht etwa nur und allein, fondern die gange Ration angeht. Aber vergeltet's den Dichtern, Aldermanner, Bunfte und Bolf, weil ihr ben der ernfthaften Sache gewiß nicht gu ruben gedenft. Die Dichter fonnen, ich weiß es, fur ibr Betragen auführen, daß in diefer Cache die Debr. beit der Stimmen nichts entscheide, und daß es alfo beffer fey, fie nicht ju fammeln; denn, gefammelt, wurden fie der entftandnen Swietracht nur neue Rabrung geben. Aber baben fie denn defwegen in Allem recht, weil fie in Ginem Puntte recht haben ? Rur darin haben fie's, daß die Mehrheit bier nichts entscheide; allein folgt denn daraus, daß es gleiche gultig fep, gu erfahren, wohin fich diefe Debrheit lenten werde? Ihr tonnt euch alfo ja nur von bier weg, in eure Salle, in die Laube, oder wo ihr fonft bin wollt, begeben. Denn weßwegen wolltet ibr bier fenn, und guboren, wenn nun die großen Namen der Ottone, der Beinriche, der Bermanne, der Luther, und der Leibnige erschallen, und auf der andern Seite . .

Der Anwald murde hier durch ein Geraufch, das chen fo fonell gunahm, ale es entfranden mar, gehindert fortgureden. Diefe Bewegung mard durch

Die gurudachliebnen Aldermanner veranlaft. Gie redeten den Rathfrager auf Einmal fehr lebhaft, und bennah mit gorn an, und riefen, indem fie es tha= ten, jugleich einigen ans dem Bolte. Diefe eilten berben; und es ichien, ale wenn fie dasjenige bezeugten, mas die Aldermanner dem Rathfrager vorwarfen. Diefer hatte wenig ober nichte gu antwor= ten, und wurde, fo ungern er auch wollte, nebft den Beugen, auf den Berfammlungsplat der Aldermanner geführt. Das Berbor mar bald gu Ende. Denn der Rathfrager hatte, bor großer Freude, daß ibm fein Unichtag fo gut gelungen mare, ju viele au Bertrauten gemacht. Der Berold rief gleich nach geendigtem Berbore folgendes aus: Der Rathfrager batte aus Unmuth darüber, daß die fur ungunftig ju erklarenden Frengeister unter das Bolt tommen follten, den Unichlag gefaßt, die Republit gu verwirren, alles in der Abficht, damit man fich mit Wiederherftellung der Rube fo fehr befchaftigen mußte, daß man teine Zeit übrig behielte, der Frengeifter halben etwas auszumachen; und damit man, wenn es etwa doch noch ju diefer Untersuchung fame, fo entzwert mare, daß die vorgefchlagne Ungunftigfeit wenigftens in großer Gefahr ftunde, nicht durchau= gebn. Aber weil er ben Gachen, die er recht ernft= haft wollte, die Würfel nicht gern auf dem Lifche liegen fabe; fo batte er fur die Bermirrung der Republit fo gut geforgt, daß er nicht ohne hoffnung

ware, der Landtag fonnte darüber wohl gar aus einander gehn. Denn der Rathfrager ist es, endigte der herold, der dieß Feuer, das der Suden und der Norden wegen, unter uns so schnell und so febr Ueberhand genommen, angelegt hat.

Der Berdruß über die Ruhnheit des Mannes, daß er fich unterfangen hatte, einen folden Unichlag ju faffen, und noch mehr darüber, daß diefer Une ichlag ibm fo gut gelungen war, wirtte fo ftart, daß man nicht einmal ben dem Bolte anfragte, ob es feinen ibm fo getreuen Rathfrager abfeten wollte, fondern ibn fur abgefest erflarte, und ibn gleich darauf, nebft etlichen feiner ichlimmften Mithelfer, Landes verwieß. Die große Ginigfeit der Bunfte ben Abthung Diefer Gache zeigte genug, daß fie einen 3wift, der einen folden Urfprung gehabt batte, nicht lange mehr fortfeten wurden. Da es aber indeß doch nicht unmöglich war, daß etwa bier und da noch ein Funtden unter der Afche verborgen lage; fo wollten die Aldermanner beute fein Gefchaft vornehmen, das ju ernsthafteren Untersuchungen und daben leicht entftebendem Streite veranlaffen fonnte. Gludlicherweise fur fie war die lette Racht ein nicht fleiner Lerm gemefen; und gleichwohl hatten die Rachtwächter ihre Obliegenheit fo fchlecht beobache tet, daß man auch nicht Gin Born gehort hatte. Die Aldermanner trugen es daber dem Unwalde der Drittler, und zwen Melteften diefer Bunft auf, die

Rachtwächter ju bernehmen. Dir fonnen nicht in Abrede fenn, daß es uns fehr franten murde, wenn man defregen Miftrauen in unfre hiftorifche Dabrhaftigteit fegen wollte, weil wir der allerdings etwas wunderbaren Ereigniffe, (welche wir gleich ergablen wollen) die Gefpenfter und den Maufeberg betreffend erwahnen. Mit gleichem Un. rechte wurde man fo gar gegen die Glaubwurdigfeit der Tenophone, der Cafare, und der Dione Zweifel borbringen fonnen, weil (wir fubren nur fie, und aus jedem nur Gin Beyfpiel an) der erfte durch einen Traum gu der Fuhrung der Zehntaufend ermun= tert murde; der zwente von Thieren des Barges, die Beine obne Gelente hatten, Rachricht gab, und der dritte ergablte, eine Bildfaule der Giegesgottin batte ihr Geficht gu der Zeit von Rom weggewandt, als Barus und die Legionen in Teutoburge Thaler gefommen maren. Wir hoffen durch diefe wenigen Benfpiele (wie viele fonnten wir nicht noch anführen ) allen Berdacht des Fabelhaften, das wir fo febr baffen, bon une abgelebnt gu haben. Gie und andre, lautete die Bertheidigung der Nachtmachter, batten diefe Nacht nicht wenig Gefpenfter verdorbner Schriften gefebn, aber fie durchaus nicht gum Beis den bringen fonnen: Bergmannchen mit langen weißen Barten, und die gleichwohl doch febr poffen: haft berumgefprungen waren; diefe hatten Boltai= rens fliegende Blatter eben verlaffen gebabt; Robolde aus politischen Schreiberenen; diese maren über's Meer gefommen ; Irwifde, theile furge feifte Dine ger ans deutschen wolluftigen Berebuchern, theile lange bagre Geftalten aus einheimifden Coonwiffenichaftetheorien, und fonft noch allerband inlandischen und auslandischen Gput in Geftlat der fleinen dinefi= iden Badelfopfe. Ben der Untersuchung fand fich's, daß die Nachtwächter die Worte der Bannung vor Schreden nicht berfagen fonnen, und daber nur furge Beit Stand gehalten hatten. Ja einige mußten fie fo gar nicht einmal recht auswendig. Die alteren Nattmachter befamen einen Bermeis wegen ibrer Furchtsamteit, und jugleich Befcht, den jungern die Bannungeformet . fo lange vorzusagen, bie fie diefelbe genau mußten. Jene fingen, um ihren Beborfam ju zeigen, ichon jest vor den Richtern ibren Unterricht an. Es murmelte auf allen Geiten.

Beiche, Bergmannchen, Kobold, Jrwisch, Wadelsfopf, (hier muß start ins horn gestoßen werden) und du o Knochenriese, Foliant! (abermal start ink horn) und du o breites Geripp, Quartant! und alle ihre geschwäßigen weißen Frauen sammt und sonders, (ins horn, ins horn!) weichet, weichet! Denn die Wische, Btatter, und Bücher, worin ihr gewesen seyd, verachten Leser, die denken, und überslassen sie in Krambuden der höberinnen, oder in Goldsalen der Großen, ihrem Echisfale.

Aber die Rachtwachter durften diefes Murmeln nicht lange treiben, und mußten fich wegbegeben.

Die Albermanner wollten bierauf, um beute nichte Ernfthaftes vorzunehmen, nun gleichwohl noch Die icon vergegne Cache ber neulichen Meutmacher unterfuchen laffen; allein fie erhielten, als fie deße megen ausschickten, den Bericht, daß fich die Meut. macher die gute Gelegenbeit der allgemeinen gurcht au Rute gemacht, und in aller Gefdwindigfeit abgezogen maren, und zwar viele unter ihnen mit inniger Betrubnif, daß fo manche von ihnen gepriegene Schrift ichon jest untergangen mare. Die Entwich: nen hatten fich auf den berüchtigten Berg begeben, der vor Altere nach langen Rindeenothen und bagu geborigen Gefdren die befannte Maus geboren batte. Diefer Berg beftebt faft aus lauter Solen, welche blof mit einer dunnen Erdrinde bededt find. Das ber ibn nur folde, die leere Rorfe baben, (die Aufgeblasenheit des Bergens ift ihnen daben gar nicht nachtheilig) erfreigen tonnen. Betritt ibn einer, des Ropf nur nicht vollig leer ift) es fommen da Die geringften Rleinigfeiten in Betracht) fo fiurgen die Solen augenblidlich unter ihm ein. Diefer Berg war alfo ein recht fichrer Bufluchteort fur die Meut. macher. Gie follen nicht wenige Auslander auf dem= felben angetroffen baben.

Bor einigen Jahren hatte fich ein Gerücht weit ausgebreitet, daß fich in einem Erdbeben ein großes

Stud von dem Maufeberge loggeriffen, und über ben Berfammlungeplat einer gewiffen Bunft ber frangofifden Gelehrtenrepublit hergefturgt hatte. Der landtag, (erzählte man damale) den fie eben balten wollte, war zwar gludlicher Beije noch nicht angegangen; aber er mußte doch gleich nach dem fonderbaren Borfalle eroffnet merden, fo daß feine Beit gur Begbringung des Schuttes übrig mar, und die Bunft fich alfo gezwungen fab, mit einem Dlate den in der Rabe fürlieb ju nehmen.

Da der Mittag noch ziemlich entfernt mar, und die Aldermanner daben blieben, nichts vorzunehmen, das von Belange mare; fo liegen fie die Glaubmur-Digfeit des angeführten Gerüchts untersuchen. Aber Die Sache tonnte, wie eifrig man fie auch unterfucte, doch in fein Licht gefest werden, bas bell genug gewesen mare, eine Meinung darüber angunebmen.

Etliche Altfranten, (auch diefes tam der Abficht ber Aldermanner febr ju ftatten) waren ziemlich verdrießlich darüber geworden, daß es mit der Beral. dit auf Einmal fo gur Endichaft gefommen war. Db es ihnen nun gleich viele der ihrigen widerriethen, weil es ja ohnedas ichon mit diefer Biffen-Schaft überlange Stich gehalten batte, fo entichloffen fich doch die wenigen einen Berfuch ju thun, ob fie die ihnen fo febr am Bergen liegende Beraldif nicht wieder ju ibrer vorigen Sobe empor bringen fonnten.

Um dieß auszuführen, mußten fle Mitglieder der Republik werden. Sie erklarten alfo, daß fie, alles erwogen, der Zunft der Kenner angehörten, ob fie gleich bisher nicht auf derselben erschienen waren. Wir sind, sagten fie, mit den schonen Wifenschaften der Ausländer, besonders der Franzosen so gut bestannt, als es nur ein geborner Franzose oder ein andrer Ausländer seyn kann. Wahr ist es freylich, daß wir das Einheimische ein wenig vernachläßigen: aber gleichwohl sehen wir nicht ein, warum es der Zunft der Kenner nicht ein Bergnügen machen sollte, uns zu besitzen. Denn, wie gesagt, Kenner sind wir doch einmal.

Dennoch gaben sich die Zunfte nicht damit ab, die Sache zu entscheiden; sie trugen es auch nicht einmal den Aldermannern auf, es an ihrer statt zu übernehmen. Die Aldermanner geriethen daher in eine etwas sonderliche Stellung. Auf der einen Seite konnten sie sich, ohne den Auftrag der Zunfte, nicht allzuwohl darauf einlaffen, einen Ausspruch zu thun; auf der andern Seite waren sie darüber nicht ohne Verdruß, daß es scheinen konnte, sie braucheten viel Zeit zu einem so leichten Ausspruch. Der abgeordnete Altsranke schein sich über die Verlegenbeit zu freun, in die er nicht etwa die Aldermanner allein, sondern die ganze Republik geseht hatte. Doch diese sehr unveranlaßte Freude dauerte nur turze Zeit. Die Aldermanner ließen es darauf ans

fommen, mas die Bunfte gu der ihnen jest nothe wendig' icheinenden Abweichung von den Gefegen fagen murden, und erflarten, das der Abgeordnete und fein Unbang ihrenthalben gu frangofifchen, englie fchen, auch dinefifden, oder auch tartarifden Rennern (fie baten der letten balben defimegen nicht um Bergeibung, weil die Erobrer China's mohl bundert Jahre vor der frangofischen Atademie eine Atademie ihrer Sprache gehabt batten ) ju tartarifchen Rennern geboren mochten. Gleichwohl nahme fie Die Republik nicht eber ju Mitgliedern auf, ale bis fie wieder Deutsche geworden waren. Go bald es mit diefem Duntte feine Richtigfeit hat, aledann erft, und nicht eher fann ausgemacht werden: Db ibr ale Renner in die Bunft, oder unter das Bolt aufzunehmen fend.

Die Zunfte schienen hiermit so fehr zufrieden zu seyn, und der abgeordnete Altfrante bracte dawis der so wenig erhebliches vor, ( dieß tam wohl mit daber, weil er, indem er redete, franzosisch dachte, und es immer erst, eh es heranstam, zwischen den gahnen verdollmetschte) daß alles auf Einmal vortey war, und es ben der Ertlarung der Aldermanner sein Bewenden hatte.

Es war endlich Mittag geworden; und die Landgemeine ging aus einander.

## Der Abend.

Mus einer neuen beutschen Grammatit.

Bom Tonmaaffe. 1. Bon der Befchafe fenheit deffelben überhaupt. Unfer Tonmaaf verbindet die Lange mit den Stamwortern oder den Stamfylben, und beyde mit den Hauptbegriffen; \*) die Kurze hingegen mit den Beranderungsfylben, (diejenigen, durch welche umgeendet, und umgebildet wird) und beyde mit den Rebenbegriffen. \*\*) Diefes macht, daß unfre Sprache den Ab-

<sup>\*)</sup> hier sind zwar einige, aber in Beziehung auf ben weiten Umfang der Bemerkung sehr wenige Abweischungen. Diese kommen hernach vor. Be und ert haben in beg eist ert Nebenbegriffe. Der hauptbegrif liegt in ber Stamsplbe Geist. Wenn man sagt, baß die Stamsplbe ben hauptbegrif habe; so versteht sich's von selbst, baß, ba bas Wort ein Ganzes ausmacht, die Stamsplbe mit ben andern zugleich, und nicht so gebacht werbe, als wenn sie abgesonbert ware. Die Stamsplbe behält die Länge, auch wenn sie Nebenbegriffe ausbrückt, als aus in auffer. Aus und ausser haben Nebenbegriffe.

<sup>\*\*)</sup> Dieß gehet, bie Bulfsworter (fie gehören gu ben Beranbrungefplben) fo lange fie einfylbig bleiben,

fichten der Berekunft angemegner ift, .) ale es felbft die beyden alten Sprachen find.

allein ausgenommen, gehet burch bie ganze Sprache; und ware allein zureichend, zu beweisen, baß wir ben bem Tonmaaße vornämlich auf die Begriffe sehen. Die Besmerkung, baß Kürze, Berändrungssplbe, und Nebenbesgrif zusammen gehören, schliesset übrigens die andre Besmerkung nicht aus, daß die Ableitungssplben, welche auch nur Nebenbegriffe haben, oft auch turz sind.

\*) Wenn man irgend ein Sylbenmaag annimt, bas ber Bahl eines Dichters murbig ift; fo hat ber Erfinder beffelben Abfichten ben ber Bahl und Bertheilung ber gangen und Rurgen gehabt. Unter andern wolte er ben bebeutenbften Beitausbruck ba haben, wo bie gangen finb. Wenn man nun, nach ber Beichaffenheit feiner Sprache, gezwungen ift, (bich ift gewonlich ber Fall ber griechis schen und römischen) bie gangen ba zu fezen, wo bie. Rebenbegriffe, und die Kurzen, wo die Sauptbegriffe find; fo erfolgt noch mehr, ale Bernichtung jener Abfichten. Denn es gehet nicht etwa nur (wie ich fonft bachte) das Sylbenmaaf feinen Weg, und die Sprache ben ihrigen; fondern fie find mit einander in Biberfpruche, fo daß ber Wortsinn burch ben ihm entgegens gefesten Beitausbruck gefchwacht wird. Die Lefer ber Alten find freglich hieran fo febr verwöhnt, baf fie es nicht mehr merten; aber bie Sache bleibt boch gleichwol,

3 weygeitigfeit (die vermutlich groftentheils burch die Ungewisheit \*) entstanden ift, in der man gwifchen Sauptbegriffe und Rebenbegriffe war) hat

was sie ist. Niemals, sagt man mir, hat ein Alter biese Anmerkung gemacht; und bedenkt nicht, daß die Alten noch mehr daran verwöhnt seyn musten. Ich will mich nicht mit Beyspielen aufhalten. Wenn ich das wolte, so könt ich, besonders aus Pindarn, und den dithyrambischen Fragmenten, weil diese in ihren Sylbem maassen oft viele Kürzen hinter einander haben, sehr merkwürdige ansühren. Es ist genung, wenn ich die Kenner der Alten daran erinre, daß in der griechischen und lateinischen Sprache sehr viele Hauptwörter, Beyswörter, und Zeitwörter vorkommen, welche kurze Stampilben, und lange Berändrungssylben haben. Indeß will ich doch Ein Beyspiele ansühren.

Regum timendor' in proprios greges Reges in ipsos imperi' est Jovis.

Die furchtbaren Könige herschen über ihre Bolker; aber über bie Könige felbft, Jupiter.

Jupiter hat in Jovis ben Zeitausbruf zwener furzen Sylsben. Giliger konte man über Jupitern, besonbers über ben bier so groß vorgestelten Jupiter, nicht wol wege wischen.

\*) Benigftens fonten bie Begriffe, bie überhaupt in Farwortern, und bie, welche oft, ben gewiffen Ber-

die deutsche Sprache, in dem gewöhnlichen Berftande, nur felten. •) Denn wir muffen die Wörter und Solben, die man zweyzeitig zu nennen pflegt, die erften, wenn fie mit Rachdrul oder Leidenschaft ••)

bindungen der Gedanken, in Berhältniswörtern liegen, diese ungewißheit veranlassen. Selbst Philosophen, die eine Sprache erfänden, würden hier nicht immer mit einsander einig seyn. Die Borwörter lassen weniger zweisselhaft; und die Hilfswörter gar nicht. Die letten haben keinen andern Begrif, als den die Beränderungssiblen haben. Bielleicht hat man sich von dem Begriffe, den die Hilfswörter, als Zeitwörter gebraucht, auch haben, nicht sogleich losmächen können; und so ist denn ihre Zweizstigkeit entstanden, und hernach geblieben.

- \*) Nämtich in bem Berstanbe, ba zwenzeitige Woteter und Sylven solche heissen, bie burch nichts anders, als durch bie Bersart, worinn sie vorkommen, bestimt werben.
- \*\*) Der Nachbruk ist zwar von ber Leibenschaft unsterschieden, aber bisweilen berühren sie einander bech so nah, baß man ben Unterschied kaum bemerkt. Bende geben nur die Länge, und gehen nur die Wörter, aber nicht die Sylben an. Die zwenzeitigen Sylben können tadurch beswegen nicht lang werden, weil ein mehrsylbiges Wort allzeit wenigstens Eine Stamsplbe hat, Und nur auf diese fällt alsdann der stärkere, und zugleich verlängernde Ton des Nachdruks oder der Leibenschaft.

ausgesprochen werden, immer lang; und beyde, wenn man sie mit andern, neben denen sie steben, vergleicht, fast immer entweder lang oder turz brauchen, und alle fonnen so zu steben fommen, daß sie durch diese Bergleichung bestimt wers den. Die Zonstellung, \*) die etwas Mechanissches ist, und die Begriffe nichts mehr angeht, bestimt sie zwar am oftesten; unterdeß thun es doch Nachdruf und Leidenschaft, bey denen jenes Mechanische seine Birfung verliert, auch nicht selten. Und diese zweyte Bestimmungeart granzt sehr nah an die Hauptbegriffe, wenigstens an solche, wie derjenige hat, der in der Leidenschaft ist.

2. Wodurch wir unfer Tonmaaf ten:

Tach ber Tonftellung, werben die zweyzeitigen. Wörter und Sylben mit den daben stehenden, langen, kurzen, zweyzeitigen, oder auch aus diesen gemischten, verglichen, wodurch sie entweder lang, oder kurz werden, oder auch (dieß, wenigstens für seine Ohren, nur sehr selten) zweyzeitig bleiben. Sie neigen sich bald mehr zur Länge, bald mehr zur Kürze, oder bleiben auch dazwischen von ungefähr in der Mitte. Diese ihre Beschaffenheit macht, daß die Vergleichung auf sie wirkt. Man kann an dieser Wirkung besonders alsdann nicht zweiseln, wenn man sich erinnert, daß die Tonstellung bisweilen sogar lange Wörter in kurze verwandle.

nen lernen. Richt durch unfre gewönlichen Berfe. \*) Denn in diefen, weil sie nur immer mit Einer Lange, und mit Giner Kurze abwechfeln, muß das Tonmaaß, wenn die Dichter anders in denfelben noch denten wollen, oft unrichtig seyn. Wir lernen das Tonmaaß zwar wol auch durch die Aussprache des gemeinen Lebens; \*\*) aber gewiß

<sup>\*)</sup> Ihr unrichtiges Tonmaaß könte ich aus Dichetern, die ich sehr hoch schäe, und sehr gern lese, durch nicht wenig Beyspiele zeigen. (Es ware, mich deucht, gut, wenn der Borleser, anstatt sich nach dem Berse zu zwingen, auch hier das wahre Tonmaaß ausspräche. Die Eintönigkeit würde dadurch wenigstens etwas aufhören; und der Juhörer würde sinden, daß der Jusall manchmal recht gute Berse gemacht hätte.) Unser wahres Tonmaaß muß wohl sehr tief in der Sprache liegen; denn wie hätte es sich sonst, sein gegen die Dichter wehren, und seinen sessen und sichern Tritt behalten können?

<sup>\*\*)</sup> Die gute Gesellichaft, und bas comische Schausspiel gehören vornämlich hierher. Wenn biese bas Tonmaaß auch richtiger hören ließen, als sie thun; so könten sie in zweifelhaften Fällen boch nicht Schiederichter sen. Denn sie durften auch alsbann bem Tonmaasse denjenigen umfang nicht geben, ber bazu erfodert wird, um solche Fälle auszumachen.

nicht in zweifelhaften Gallen, weil fie zu flüchtig zu diefer Entscheidung ift. Bir tonnen es also nur durch die Declamation des Redners \*) lernen. Denn diefer wird weder durch Bersart, noch durch zu groffe Schnelligfeit gehindert, dem Tonmaaffe feinen vollizgen Umfang, und dadurch seine richtige Bestimmung zu geben.

3. Bon der Lange, der Kurze, und der Zweyzeitigfeit. Alle gebildete Sprachen haben fleinere und gröffere Langen, oder Langen und Ueberlangen, \*\*) mehr und weniger schnelle

<sup>\*)</sup> Und nicht etwa nur bes guten, sondern auch bes mittelmäsigen. Denn es ist ihm, wenn er auch nur will verstanden werden, und deher wenigstens mit einisger Langsamkeit sprechen muß, beynach unmöglich, sich berzenigen Ausbisdung und Fülle der Tone ganz zu enthalten, welche die Declamation ersodert. Und bery dieser Ausbisdung ist die richtige Aussprache des Tonmaasses unvermeidlich, wenn der Redner auch noch so wenig an dasselbe benkt.

<sup>\*\*)</sup> Die Bolltonigkeit, die in mehr, oder ftarken Mitlauten, und in vereinten oder gedehnten Selbstlausten besteht, giebt ben langen Bortern und Sylben die Ueberlange, als Runst Sturm Caut Bahn. In so fern sie aus mehr Mitlauten besteht, hat sie einige Achnlichkeit mit der Position der Alten. Diese machte

Rurgen, oder Berfurgungen, und Rurgen: aber überdieses auch Zweyzeitigkeit, oder ein folches Tonmaaf einiger Borter und Gylben, daß man fie lang, und auch furg aussprechen fann. Giner Gprace, die lauter Rurgen batte, wurde ein wichtiger Theil der Articulation fehlen, fle wurde der groffen Schnel. ligfeit wegen beynah gar nicht verftanden werden; eine Sprache, die nichts ale Langen batte, murde eine fonderbare Langfamteit der Begriffe, und Schlas frigfeit der Empfindungen beweisen; und eine, die nur Langen und nur Rurgen batte, wurde durch Diefe ju genaue Abmeffung etwas febr Gefuchtes geigen. Es war daber die Ueberlange, und die Berfurgung gu der Abmechelung, die und Bergnugen macht, notig. Aber die Zwengeitigkeit ift ein Mangel. Unterdeß hat ihn fo gar die griechische Sprache nicht felten. Wir tonnen mit Recht von unfrer fagen, daß fie ibn bey weitem fo oft nicht babe. Unfre zwenzeitigen Borter und Gylben find theils

ben ben Romern alle Selbstlaute, und ben ben Griechen, (welche schon an sich selbst lange hatten) bie zwerzeitisgen, und kurzen Selbstlaute lang. Ben und hingegen verlängert die Volltönigkeit nu: ein wenig. Denn nicht bas Mechanische der Sprache, sondern das, was durch sie bezeichnet wird, ift ben und der Bestimmungsgrund bes Tonmaasses.

fastlange, theils mittere, theils fastlurge. Die fastlangen tonnen, wenn sie durch die vorter angeführten Ursachen bestimt werden, weder die Uebeitange noch die Verfürzung besommen; die mitteren das erste noch weniger, und das lezte auch nicht; und die fastfurzen nur eben die Lange, \*) und manchmal die Verfürzung.

Lange Borter. Reg. 1. Die Stamworter, welche haupthegriffe ausdrucken, find lang. Macht fcn ell gebn.

Nicht alle Stamworter haben hauptbegriffe; aber alle hauptbegriffe werden durch Stamworter (oder Stamfylben) ausgedrutt.

Lange Sylben. Reg. 2. Die Stamfylben

find lang. Boller stromen.

Diese Regel ift von fehr weitem Umfange. Sie hat nur fehr wenig Ausnamen; und diese finden nur statt, wenn ein Wort aus zwey Stamfylben besteht; da denn die, welche vergleichungsweise einen Rebenbegrif ausdruft, bisweilen furz wird, als voll in Vollendung, aber in Vollmacht ift voll lang. Worter, die aus zwey hauptwortern zusam-

<sup>\*)</sup> Dieß wird, bloß in Beziehung auf ben festen und manlichen Tritt unfrer übrigen Langen, gesagt; und gar nicht bamit gemeint, baß die langgewordnen fast turzen keine wirkliche Lange bekommen hatten.

mengefest find, geboren gar nicht gu diefen Aufnamen. Gleichwol fagt man, wenn zwey einfulbige hauptworter gufammengefest murden; fo mare das. legte furg, und das, ohne einen andern Grund, als die Bequemlichkeit der Dichter für fich ju baben. Benn alfo Beift in Schuggeift furg feyn foll; fo muß es Strom in Baldftrom auch feyn: und Strom ift gleichwol merflich langer, ale Dald. Bir haben übrigens viererlen Spondeen, als Schug. geift Urfprung Baldftrom heerschaar. Diefe machen das Bort jugleich aus. Derer, die es nicht zugleich ausmachen, haben mir nur dreyere len, ale Baldftrome Deerschaaren ber= führte. (In Strome und Schaaren hat fich der Conhalt der Dehnung verloren.) Die Bries chen hatten auch verfchiedene Spondeen, und fle festen fie auch verschiedentlich. Go fehr liebten fie den genauen Ausdruf des Gylbenmaaffes in der Mufit.

Bor in vorige wird beswegen lang, weil es nun einen hauptbegrif besommen hat; aber aus in auffer ift nur lang, weil es die Stamfylbe ift.

Unter neben u. f. w. haben unbefante Stamsfylben. Salt man unbefante, und feine für einersley; fo muß man noch Gine Regel annehmen, die dadurch, daß fie die Stelle der Lange nicht anzeigt, unbeftimt ift, diese namlich: Jedes zweysylbige Wort hat wenigstens Gine Lange.

Reg. 3. Die voransiehenden trenbaren Ableistungefolben find lang. Aufgehn ausstromen berkommen.

Um durch und zu find bisweilen furz, aber nur, wenn fie ungetrent find, als: die Balder umgebn durchgehn zufrieden. Dielleicht ift es nur Freyheit, vielleicht Spracheigenfinn, daß auf ab zwischen dem zweyzeitigen un und der Stamsylbe zweyzeitig find, als un aufsprechtlich un aufhaltsam unabsehbar.

Diese Ableitungesolben (es find meistens Richetungen) die zweyzeitig find, wenn fie allein siehn, scheinen in der Zusammensezung deswegen lang zu werden, weil sie aledann gewissermaassen hauptbegriffe ausdriten. Wenn man Borzimmer sagt; so zeigt vor mehr an, als wenn man in vor dem Zimmer nur einen gewissen Umstand anmerkt.

Reg. 4. Die nachfichenden Ableitungefylben: balb hand en und len find lang.

Sie kemmen bennah nur in comifchen Gedichten vor. Sie waren sonft wie ung beit u. f. w. hauptworter; aber nur sie haben sich ben ihrem Rechte erhalten. Selbst thum hat das nicht, ob es gleich in thumer umgeendet wird, und also durch den Umlaut offenbar zeigt, daß es ein hanpt- wort ist.

Rurge Borter. Reg. 5. Die beyden Befiim=

mungeworter ein der und das Fürwort es find furg.

Wegen es fonte man zwar wol etwas zweisels haft seyn, weil die Furworter sonst zweizeitig sind; aber es ist gleichwol der Lange nicht fabig. Denn so bald Nachdruf oder Leidenschaft da ist; so fezt man das fur es. Auch die Tonstellung fann ihm die Lange nicht geben.

Rurge Sylben. Reg. 6. Die boranftebenden untrenbaren Ableitungefylben find furg.

Mis ur und un maden die Ausname. Die erfte ift lang, und die beyden legten find zweyzeitig.

Reg. 7. Die nachstehenden Ableitungesylben ig er el und end find furd. Gelig Richter Meiffel Jugend.

Reg. 8. Die Beranderungefylben find furg. Stro-

Die Bohltlangefylben ig er gehören zu ben Beranderungefylben. In treffend ift end die Beranderungefylbe, daber treffendere Bilder, ob dieß gleich mit fried samere, welches fried samere ausgesprochen wird, Alchnlichfeit bat. Denn sam, das an sich selbst zum wenigsten die Rurze von end hat, ist zwerzeitig, weil es eine Ableitunges sylbe ist. Es muß sich daber nach den Regeln der Lonstellung richten; end hingegen richtet sich nicht danach, weil es eine Beranderungesylbe ist. Die

Ableitungesylben drucken Begriffe aus, die sich gewissermaßen den Hauptbegriffen nabern; aber die
Beränderungesylben drucken rollige Nebenbegriffe aus.
Wie sehr es uns überhaupt auf die Begriffe, die
ausgedruckt werden, und wie wenig auf die Bestandtheile des Ausdruckenden antomme, zeigt unter
andern gern und Bertbeidigern. Ich gestebe zu,
daß diese, und noch ein Paar abnliche Beränderungssylben (lächeln eiligst) feine leichte Kurze haben; aber was gewinnt das Tonmaaß unstrer Sprache nicht, durch seine Berbindung mit den Begriffen,
in Bergleichung mit dem, was es durch eine notwendige Folge dieser Berbindung verliert.

Reg. 9. Die endenden Celbstlaute find furz. Freude jezo Peru China u. f. w.

Diese neun Regeln sehen unser Tonmaak fest, in so fern es die Bestimmung ter zwerzeitigen Wörter und Sylben noch nicht in sich begreift. Ich kenne feine Sprache, die hier mit einer so gering en Anzahl Regeln, welche überdieß noch so wenige und so eingeschränkte Ausnamen haben, zureiche. Man weis, wie groß die Jahl der Regeln in den Prosodiech der begen alten Sprachen ist, und wie diese Regeln von Ausnamen wimmeln. Die Alten haben feine andre Bestimmung der Zwerzeitigkeit, als den Bere. (Mit welcher Ungewisheit mußten daher die Vorleser Prosa mit Dithyramben

oft aussprechen.) Wenn wir une, wie fie, mit dies fer Beftimmung allein begnügen wolten; fo mare unfre Profodie vielleicht die furgefie, deren eine Sprache fabig ift. Bir durften aledann nur die gebnte Regel bingufegen, und fagen: Ben der Ausfprache der zwenzeitigen Borter und Gulben richtet man fich nach ber Bereart, worinn fie porfommen. Aber wir unterfcheiden und eben dadurch, ju unferm Bortbeile, von den Alten, daß wir die Zwenzeitigteit faft durchgebende durch den Rachdruck, die Lei= denschaft, und die Confiellung bestimmen. Die Conftellung ift febr mannichfaltig. Wir brauchen daber jur Beftimmung der Zwenzeitigfeit eine größere Zahl Regeln; als gur Bestimmung der unveranderlichen Langen und Rurgen notig waren. Ber fich auf die fleine leichte Rentniß der bestimten Zwengeitigfeit nicht einlaffen will, der fann mit den angeführten neun Regeln fo ziemlich fortfommen. Freglich mußte er dann mit den verfdiednen Berfarten genau befant fenn, um immer gleich beum erften Unblide ju feben, welches zweizeitige Bort oder Gylbe bier lang, und doct fury muffe ausgesprochen werden. Bill er mit noch wenigerem fur lieb nehmen; fo fanns ibm g. E. beum Derameter gureichen, daß er wife I. Im Derameter find die erfte und die vorlette Gulbe allgeit lang. 2. Niemale fommen das rinn mehr, als zwen furge Gulben binter einane der por.

In Abficht auf die lyrifden Sylbenmaage geht es nicht wol an, fo genugfam gu feyn.

Bon der Bestimmung der Zwenzeitige feit überhanpt. Alle zwenzeitige Worter und Sylben fonnen bestimt werden, die Worter durch den Rachdruck, die Leidenschaft, \*) und die Tonstellung; \*\*) die Sylben durch diese allein: sie werden

£

<sup>\*)</sup> Leibenschaft kent man leicht. Nachbruck iff z. E. in folgendem: Muß ich benn immer wiederholen, daß er damals nicht in, sondern vor dem Hause war? Leibenschaft komt übrigens viel öfter in Gedichten vor, als Nachdruck. Sonst ist von beyden noch anzumerken, daß die unveränderlichen Kürzen, ihrer gar nicht fähig sind, und daß sie den unveränderlichen Längen die Ueberlänge geben.

<sup>\*\*)</sup> Außer benen mit unfrer verwandten Sprachen komt sie, so viel ich weiß, in keiner andern Sprache in Betrachtung. Mir ist nicht bekant, welchen Umfang sie in den verwandten hat. Da ihre Wirkung ben und Bessimmung und Zweyzeitigkeit ist; so muß man sie mit dem Accente der Griechen (Leute, die viel Kenntnisse, und nicht weniger Urtheil zu haben glauben, haben es so gar mit unferm Tonmaaße überhaupt so gesmacht) nicht vergleichen. Denn ob ich anthropos oder anthroopu bezeichne, so behalten an und throo eben dieselbe Quantität. Ich führe dieß nur an, um der so

aber nicht immer alle bestimt, weil die Conftellung manchmal fo beschaffen ift, daß sie teine oder fast teine Wirfung hat. \*)

Berfchied ne Birtung der Tonftellung in Abfich tauf die zwenzeitigen Borter, und die zwenzeitigen Gylben. Borbergespende, nachfolgende und einschließende Borter oder Eylben bestimmen das Tonmaaß zwenzeitiger Borter. Die Bestimmung ist außer ihnen. Die Bestimmung zwenzeitiger Gylben ist in den Bortern felbst, zu denen sie gehoren. Die Borter oder Gylben, welche ausser den mehrfylbigen Wortern sind, has

oft von Deutschen, und mich deucht allein von Deutsschen, gemachten Beschulbigung zu begegnen, daß unser Tonmaß Accentquantität wäre. Ich gebe gern zu, daß mancher Deutsche mehr Griechisch, als Deutsch wisse; aber ich kann nicht zugeben, daß man viel Griechisch wisse, wenn man sich nicht erinnert, daß ben den Griechen der Accent die Quantität nicht allein nicht bestimmte, sondern daß jener so gar nach dieser verändert wurde.

<sup>\*)</sup> Dieses findet besonders alsdann ftatt, wenn nur Eine furze Sylbe neben ber zwenzeitigen fteht. Es ift die Sache des guten Dichters, biese Tonffellung zu vermeiden.

ben feine Birkung \*) auf ihre Zweyzeltigkeit. Dieß ist der Eine Unterschied; der zweyte ist der, daß nicht alle Tonstellungen die zweyzeitigen Borter, und die zweyzeitigen Sylben auf gleiche Art bestimmen.

<sup>\*)</sup> Wenn man z. E. vot unsterblich noch so viele Kurzen sett, so behält un boch sein Tonmaaß: und wenn nach Schönheit, so behälts heit auch. Es ist hier nur Eine Ausnahme, und die sindet nur unter der Einsschränzung statt, daß ein mehrsplibiges Wort mit einer zwenzeitig gebliebnen, und also durch die andern Sylben des Worts nicht bestimmbaren Sylbe ende. Denn diese wird durch die solgende Länge kurz, als herrlichkeit strahlt; durch eine solgende Kurze wird nichts verändert. Die zwenzeitige Eudsylbe bleibt unbestimt, nicht alle auf gleiche Art. So bleibt z. E. mein in hätte mein Gesang zwenzeitig; aber heit wird in Seltenheiten lang.

## Reunter Morgen.

Die Albermanner untersuchen, ob ein Gerücht gegründet fen, bag es von Auslandern barauf angelegt murbe eine Rirche für bie Frengeister in Deutschland zu bauen.

Es hatte fich ein Gerucht ausgebreitet, daß abgeichidte Auslander, die aber mit Deutschen in Berbindungen frunden, auf dem Landtage maren, und fich nicht wenig Mube gaben, ee dabin an bringen, daß in Deutschland eine Rirche fur die Frevgeifter erbaut murde. Go ergablten's einige: andere bingegen batten nur von einer Capelle gebort. Bas Capelle? fagten wieder andre, Gott wird nun bald nur Capellen; aber der Teufel wird Rirden baben! Derschiedne gutdenkende und entschlofine Junglinge batten dem Rufe gwar febr lebbaft, aber gugleich auch mit Bebutfamfeit und Anbalten nachgefpurt, um bis an feine Duelle ju fommen. Allein er folangelte fo febr umber, baf fie oft wieder weiter bon der Quelle megfanien. Gie hatten es nicht von fich erhalten tonnen, fich in Frengeifter gu verfiellen: denn fie maren auch darin Deutsche, daß fie alle Berftellung, felbft diejenige, melde die Rlugbeit nothwendig ju machen icheint, von ganger Geele haften. Satten fle andere gedacht; fo maren fie vielleicht fruber, und naber gu ihrem Zwede gefom-Unterdeß batten fie fich doch nicht gang men.

fructtos bemubt. Ale beute die Landgemeine faum gulammen gefommen, und noch tein Unwald aufgeftanden war, brachen die Junglinge unvermuthet auf, und gingen ju den Midermannern. Der Ruf von der Frengeifterfirche, fagten fie, murde auch gu den Aldermannern gefommen feyn. Ihnen mare ben ihrer Nachforschung, die Be nicht ohne Gifer und Ueberlegung fortgefett Satten, endlich Papiere in Die Bande gefallen, die, wenn fie guverlaffig maren, die Cache rollig entwickelten. Gie ermabnten der möglichen Unguverläffigfeit definegen, damit die Ale bermanner faben, wie febr fie gegen jugendliche Uebereilung auf ihrer but maren. Gie fonnten aber mit Babrbeit fagen, daß fle nicht die geringfte Ur. fache batten, an der Buverlaffigfeit der Papiere gu sweifeln. Gie batten fich felbft nicht wenig 3meis fel gemacht; allein fie maren daber auch gur Beantwortung der Fragen, die ibnen etwa gethan werden tonnten, defto bereiter. Gie erwarteten den Befehl der Aldermanner, den gefundnen Auffat ablefen gu durfen. Diefe wurden beffer, ale fie, beurtbeilen tonnen, ob, und wie viel Beweis der Buverlaffig. feit in der Beschaffenbeit des Auffages felbft lage. Die Aldermanner bezeigten den Junglingen Doch. achtung, und liegen fie, nachdem die dagu eingeladnen Anwalde und der Rathfrager angefommen maren, den Auffat ablefen. Diefer lautete fo:

Wir gwar nicht Unterschriebene, aber doch von

den liebften und getreuften der Unfern Boblgefannte machen hierdurch allen, denen man diefe Blatter ane vertrauen wird, befannt, daß wir auf den Landtag der deutschen Gelehrten Abgeordnete geschickt baben, in der Abfict, daß diefe fich dort bemuben fole len, daß dasjenige, mas wir icon fo lange ausgus führen vorgehabt baben, namlich eine Rirche für une Frengeifter gu bauen, in Deutschland ause geführt werde. Wir haben Deutschland dagu auserfebn, weil es leider! weder in Italien, noch in Franfreich, ja fo gar nicht einmal in England ans gebn will. Die hoffnung, die wir une in diefer Sache von Deutschland machen, grundet fich auf folgendes: Die Gelehrten diefes Landes (wir mif. fen, daß nun endlich die Babl der Unfern unter ibe nen nicht mehr flein ift) pflegen das mit vielem Gis fer ju betreiben, was fie fich durchzusegen vorgenom. men baben.

Die Junglinge unterbrachen bier die Ablesung burch die Nachricht, daß diejenigen der Abgeordneten, die am meisten von der Sache wüßten, es nicht gang verschwiegen hatten: Die wahre Urfach, wars um man fich an die deutschen Gelehrten wendete, ware, weil diese sich, so wie überhaupt die ganze Nation, von Auslandern leicht zu etwas beschwaßen ließen.

Run ifte une gwar (murde weiter gelefen) recht gut befannt, daß fie mit ihren Gurften bennah in

aar feiner Berbindung fteben; aber diefes ift unferm Borbaben ben weitem nicht fo bindeilich, ale es benm erften Unblide etwa icheinen mochte. Denn die meiften deutschen Furften, befonders die fleines ren finnen nachtnachtlich darauf (denn den Sag über find fie auf der Jagd, oder laffen ibre beere Rriegenbungen machen) fie finnen, fagen wir, nacht= nachtlich, und fo febr darauf, ibre Ginfunfte gu vermebren, daß jeder Borichlag, der biergu Mittel an die Sand giebt, ben ihnen leicht Gebor findet. Wenn alfo ein deutscher Gelehrter, wir fagen nicht das Dbr, fondern nur den Ohrgipfel eines folchen Rire ften bat; fo tann er es bald dabin bringen , daß fein Borfchlag ine Bert gerichtet werde. Und daran wird doch wohl Niemand zweifeln, daß diejenige Ctadt, wo man in eine Frengeisterfirche wird geben fonnen, gar febr an neuen Bewohnern gunehmen, und fo viele oft wiedertommende Fremde, deutsche und auß= landifde, beberbergen werde, daß der Befifer diefer Stadt die Auflagen um ein Erfletliches wird fei= gern fonnen. Die Sache fann alfo von Geiten ber Rurften feine Schwierigfeit baben. Es wird daber nur darauf antommen, daß fich ein gutgefinnter deutscher Belehrter finde, der fur das mabre Wohl seiner Mitbruder, der Frengeister, die tleine Sorge übernehme, mit dem Borfchlage ju obenermabntem Rirchenbaue, feine Aufwartung an einem Sofe gu machen. Jego muffen wir euch, denen unfre Abge-

ordnete diefes vorlefen, ader gu lefen geben werden, naberen. Befcheid von der gangen Sache ertheilen. hoffentlich wird der Furft, an den man fich wenden wird, felbft ein Freggeift feyn. Gollte man, wider alles Bermuthen, den laderlichen Fehltritt begebn, und fich an einen, der ein Chrift mare, wenden; fo wird man fich doch rechts oder links bald wieder que recht finden tonnen. Man braucht alfo dem Furften fein Beheimniß daraus ju machen, daß wir define. gen eine Rirche bauen laffen, damit unfre Lebre offentlich und oft durch Prediger vorgetragen, und eingescharft werden tonne: und daß es nur bes gemeinen Mannes halben gefchebe, wenn wir derfelben., fo viel fich diefes nur immer thun laffen will. das außerliche Aufehn einer Chriftentirche geben. Gie foll von Marmor, enformig, und fo groß fenn, daß fle, gleich einer Sochstiftefirche, auf die Stadt berunterfeben tann. Denn mas brauchen wir die Roften ju fparen; wir baben's ja dagu. Ihr werdet miffen , dag viele auch von den reichen Großen, und, unter den Bucherern, die gierigften Sauger der Unfern find. Diefe achten, wie befannt ift, auf das abgefichmadte Gefdren der Bervortheilten, der Witwen, und der Waifen nicht. Aber bisweilen (wer bat nicht Thorbeiten und Schwachheiten an fich?) achten fie denn duch gleichwohl ein wenig, darauf. Deffen bedienen wir und bann, und fagen ibnen, daß fie, durch Beufteuer ju unferm Rirchen-

baue, alles wieder gut machen fonnen. Befinnen fie fich aber eines beffern, und lenten wieder ins alte Gleis ein; fo machen wir ihnen, gwar nicht die Bolle, aber doch den Ropf dadurch beiß, daß wir ihnen vorstellen, nichts wurde fie fo gut aus der übeln Rachrede, in der fie ftunden, bringen, als die Benfteuer; ja, fie wurden noch vielmehr, ale da nur beraus gebracht, fie wurden von dem großen Saufen fo gar fur recht beilige fromme Chriften ausgeschrien werden, weil fie jum Baue einer fo fconen neuen Rirche fo viel von dem Ihrigen hergegeben hatten. Ihr febet, daß die Sache, auf Geiten der erforder= lichen Roften, gang und gar feine Schwierigfeit bat: und daß man alfo den Rurften, wenn ibm Zweifel diefer Urt auffreigen follten, febr leicht wird beruhigen tonnen. Wir tommen gu mefentlicheren Puntten der Sache, ale die Schonbeit und Große der Rirche, und die leicht ju bestreitenden Bautoften find.

Wir (denn ihr muffet nun auch gelegentlich erfahren, wer diesenigen find, die mit euch, theils durch
diese Blatter, und theils durch den Mund der Abgeordneten reden,) wir gehören zu den so genannten
Se mid eisten. Bir tonnen es nun einmal nicht
andern, das wir so heißen; aber wir-sollten es
billig nicht, sondern vielmehr den Namen Freygeister vorzugsweise führen. Denn wir sind cs
allein, die die wahre reine Lehre der Frey-

a eifteren haben; und es wird badurch eine fdregende Ungerechtigkeit an und begangen, daß man uns durch die Benennung : Gemideiften gleichsam gu einer Gecte machen will. Bir vermahren und aber auch hiermit vermittelft eines fegerlichen Biderfpruchs gegen das Unrecht, welches und durch diefe verfleis nerliche Beschuldigung der Sectireren geschieht. Der feine funf Ginne nur noch einigermaßen benfammen bat, wird einsehen, daß wir die allein Recht lebrenden find. Denn mas boret man ben uns wohl andere, ale die großen, tiefgedachten Gate: Die Unfterblichfeit der Scele muß man bald anneb= men, und bald nicht annehmen, nach dem einem namlich entweder das Gine oder das Undre, um mit den herrnhutern, die dech auch ihr Gutes haben, ju reden, gemuthlich, oder es etwas weltlicher, aber nicht viel andere auszudruden, empfind fam ift. Bon der Gittenlehre muß man nur fo viel annehmen, ale einem jest eben thunlich ift. Morgen oder Uebermorgen macht man's beffer, wenn man fann. Man muß alle Gecten der Frengeifter dulden, die Turten auch (von den Seiden verftebt fiche von felbft ) nur die Chriften nicht! Denn es ift eine laderliche Schwachheit, wenn man es auch nur einigermaßen an fich tommen lagt, die große Lehre von der Duldung bis auf die Chriften gu erftreden. Wir muffen vor allen Dingen den Lehrpunft die Chriften betreffend ein wenig erlautern. Rubmen

fich nicht die inquisitorisch gefinnten Chris ften, und nur diefe find die rechten eigentlichen Chriften, denn alles übrige ift Gecte; ruhmen fie fich nicht gegen une, daß fie die Feder und den Degen jugleich führen; da wir Frengeifter bingegen nichte, ale die Feder allein führten? Ja freylich fend ihr mabre Cafare, Borgia namlich, ihr hunde! Denn auch diefer Cafar führte Feder und Degen jugleich, aber eine fcblechte, elende, jam= merliche Feder, eine wie die eurige ift! ( Faft batten wir und ein wenig ereifert!) Und folden Leuten, die und mit diefem Stolze begegnen, die fich des bingutommenden Degens gegen und rub. men, (Mogt ihr euch doch unsernthalben auch des hinzutommenden Scheiterhaufens rub. men, und Gefinnungen ben euch begen und pflegen, nabren und futtern, ihr Dieh! wie der Inquifitor, einer der zwolf Blutrichter hatte, der es dem Bergog Alba recht einzubringen wußte, daß er nur drenfig taufend hatte binrichten laffen, indem er zu dem getunchten Philipp fagte: Ich weiß es, ich weiß es, was Schuld ift, daß die Emporer nicht find gedampft worden! Die große Gelindigfeit des Alba ift Schuld!) folden Leuten follten wir unfre mit fo vielem Rechte gepriefene Duldung angedeihen laffen? Aber uns denn doch wenigstens, fagt vielleicht ein Chrift, der ein Sectierer ift. Euch auch nicht: Denn ob ibr euch gleich auf den Degen nichts zu gute thun fonnt.

und auch wohl eine beffere Feder führt, als das Inquifitorgezucht; fo fend ihr denn doch einmal Chriften; und fo bald wir diefen Ramen auch nur bon ferne boren, fo tonnen wir ichlechterdings feine Duldung widerfahren laffen. Bir fommen auf die, bey denen unfre Duldung fatt findet. Wir dulten alfo: Die Deiften, plumpe Philosophen, Die leicht etwas fur einen Grundfaß halten, ivas bod nur eine Folgerung ift, und fo bald fie eine Schluftette gewahr werden, fich gleich ju Gefangnen ergeben. Gie glauben die Unfterblichfeit der Geele ermeifen gu tonnen. Ferner: Die Bweifele füchtigen. Denn man muß mit feinen franten Rebenmenfden Mitteiten haben. Diefe Gecte wird immer fleiner, weil ihre benden Sproglinge die Dberband taglich mehr befommen. Die wenigen übrigen Sectierer von der alten Art zweifeln bloß aus Lieb. baberen des Grillenfange. Die benden febr junehmen. den Sproftinge find: Die Schwarzfüchtigen, die aus Schwermuth zweifeln; und die Gerntau. fcher, die ihren Zweifeln recht nach Bergens Luft nachhangen. Wir dulden ferner: Die deififchen Derrnbuter. Gie lehren, daß es ohne einen gewiffen Ginn gang und gar feine Gludfeligfeit gebe. Die Boblgefitteten. Beil es in einis gen Gefellichaften der großen Belt mider den Bobl. ftand ift, ein Chrift ju fenn, und die Wohlgefitteten fein boberes Glud fennen, ale bort nur fo eben

anfrieden ju durfen, fo verleugnen fle das Chriften= thum, von dem fie fo wenig, ale von der wahren Lehre der Frengeifter oder von ihren Irrleb= ren wiffen. Die Spottglaubigen. Diefe haben ein fo ichwaches Bebirn, daß die Spotteren ben ihnen einen eben fo unwiderftehlichen Gindrud macht, als die immer wiederfommenden Ginbildungen der Schwermuthigen ben diefen ju machen pflegen. Ben ihnen halt feine Untersuchung gegen die Bilder Stand, die ihnen von Spotteregen über die driftliche Religion, gludlichen oder ungludlichen, das ift alles einerlen, übrig geblieben find. Bir bulden ferner: Die Atheisten, weil man (und beucht, dief fteht gar in der Bibel) fich auch des Diebes erbarmen muß. Die Befpenfterglaubigen. Uhndungen, und wie es fouft beift, geboren mit dazu. Diese Secte lehrt, man fonne ron jeder andern Secte fenn, felbft ein Atheift; nur muffe man , was den Gefpenfterglauben anlange, feine Irr= thumer, noch viel weniger Zweifel begen. Schließ: lich dulden wir auch: Die Gocinian = Deiften \*, oder diejenigen, die den Socinianismus noch mit jum Chriftenthume rechnen, und diefen gern mit bem Deismus (man verftebe und ja recht, wir reden nicht von der allein reinen Lebre, namlich bem Semideismus) vereinigen wollen. Die Socinian= Deiften haben einen ziemlich harten Stand, indem fie die Gecte der Gocinianer noch unter den drift= lichen anbringen wollen. Denn diefe Secte muß sich völlig darüber wegseten, daß sie ihre Meinungen auf feine andre Art erweisen kann, als wenn sie die Bibel ganz anders erklart, wie man sonst ein Buch zu erklaren pflegt, oder auch ein Gespräch, einen Brief, einen Contract, selbst ein Berniachte niß, ja sogar ein Bundniß, so lange nämlich daß Schwert noch nicht wieder gezogen ist: denn ist cs gezogen; so geht es ben den Auslegungen freylich so ziemlich socinianisch zu. Aber wie dem auch seyn mag; so dulden wir gleichwohl die Socinian Deissten. Denn es ist denn doch völlig ausgemacht, daß sie keine Ebristen sind.

Unfre Abgeordneten werden euch einen Rif zu der neuen Kirche zeigen. Er wird euch gefallen. Es ist Streit unter uns gewesen, wie wir sie nennen sollten; und die Wahrheit zu gestehn, dieser Streit ist noch nicht völlig geschlichtet. Einige verlangten, sie sollte die Kirche der heil. Petronia heißen, weil dieß die achten Kenner unfrer Sage und unfrer Anwendungen auf den liebenswürdigen Schlemmer, Petronius Arbiter, der, wenn es Schutheilige gabe, gewiß der unsrige seyn wurde, sehr deutlich vers wiese. Andre wollten sie nach der heil. Stomasch alis, und das wirklich auch aus recht triftigen Ursachen, genennt haben. Die Ursachen bielten sich auf bevden Seiten ziemlich lange das Gleichgewicht, bis endlich einer von uns noch Sine ansührte, welche

viele von denen, die der heil. Petronia zugesthan waren, auf seine Seite brachte, er sagte namlich: Wenn wir den Ramen der heil. Stomachalis wählen; so nennt der gemeine Mann die Kirche,
und die Ramen, die er bey solchen Anlässen giebt,
bleiben, der gemeine Mann nennt sie die Stomachaltirche, und das klinget dann den Leuten fast
wie Cathedralfirche; ein kleiner Umstand, wie
es denen, welche die Welt nicht kennen, etwa vorfommen mochte, der aber gewiß für uns und unfre
Kirche sehr ersprießliche Folgen haben wird.

Unfer großer und fefter Grundfat ift: Es foll in unfrer Rirche, fo weit dieß nur immer thunlich ift, . von ungefahr eben fo bergebn wie in einer Chriftenfirche. Aber Prediger mußten wir, felbft wenn auch unfer Grundfat nicht ware, nothwendig haben. Denn darauf fommt es und ja eben an, daß wir, unter dem Bormande, die Gittentehre, im Rothe falle fogar die driftliche, vorzutragen, unfre Lebre, mit dem Scheine, ale entfiele une das nur fo von ungefahr, rechtschaffen einscharfen. Rurg, Die gute Berwaltung des Predigtamts ift der Mittelpunft, um den fich alle unfre Birfel drebn, die großen und die fleinen. Unfre Prediger, follen Bifcofe bei-Ben. Das flingt viel beffer, als Dafter, Magifter, Probft, Infpecter, Supperndent. Denft's nur recht nach, wie viele, und wie fleifige Rirchenganger unfre Cathedrale, befonders wenn Bifchofe darin

predigen, haben werde. Wir fonnen bier nicht uns berührt laffen, daß une der Ginn auch ichon nach einem Ergbischofe ftebt. Der wird vollends den Leuten Dunfte von geboriger Blaue bormachen. Wenn er feine Birtenbricfe ergeben lagt, fo foll er fie fo anfangen: Wir Ergbifchof der dentichen hauptfirche der beil. Stomachalis, wie auch Bifchof in omnibus Partibus Infidelium . . Aber fo mohl er, ale die andern Bifchofe haben feine Ginfunfte. Gie muffen und werden fich an der Chre, durch die Beredfams feit gu herrichen, genügen laffen. Satten wir diefen vortrefflichen Gedanten, den Bifcofen feine Gin. funfte gu geben, nicht gehabt, fo wurd es une, wie ibr in der Kolge boren werdet, gar fcblimm mit Boltairen ergangen feyn. Denn er beftand foleche terdinge darauf, Bifchof gu werden; und das ging denn doch nun einmal auf feine Beife an, weil er es befanntlich gar gu toll macht, und une daber feine Predigten, wie rein fein'e Lebre auch ift, febr nachtheilig fenn wurden. Aber da er von den Richte Einfunften borte, fo ftand er auf Ginmal von feiner Roderung ab. Bir fennten den Mann, und muße ten, daß er gleichwol unverfehns wieder umfehren fonnte: wir boten ibm daber Cachen an, Die fich gea mafchen batten, wie ibr auch in der Rolae boren werdet. Wir muffen unfrer Rirde, wie fcon gefagt ift, das außerliche Anfehn einer Chriftenfirche fo febr geben, ale wir nur immer fonnen. Wir haben das ber Oberfufter, Unterfufter, Glodner, Thurmblafer, Glodenspieler, Organisten. Diese letten miffen wir genug ju beschäftigen; aber die Rantoren, die wir auch haben, nicht. Denn was follten wir wohl fingen laffen? Wir fdranten une daber weislich auf die Inftrumentalmufit ein. Unterdeß durften mir es doch, des Meuferlichen halben, an den Rantoren nicht feblen laffen. Diefe Beute haben inegefammt große Einfunfte. (Die Rantoren effen ihr Brot mit Gunden; mogen fie doch!) Aber diejenigen, die unfre Schaftammer am meiften feeren, find die Todten. graber. Gleichwohl mar es auch graufam, wenn wir Leute, die fich mit fo febr widrigen Dingen beichaftigen muffen, nicht gut bezahlen wollten. Auch der Rirchenargt friegt fein gutes Theil. Ben es Bunder nimmt, daß wir einen Rirchenargt haben, der ift noch ein Reuling. Rann denn einem ehr= lichen Manne nicht mitten in der Rirche unvermus thet eine Codesfurcht dergefialt anwandeln, daß er ber ichleunigen Sulfe eines gu rechter Beit angebrachten Aderschlages bedarf? Der Rirchenargt fub. ret ben Titel Grofmachtiger. Auch unfre anbern Rirchendiener haben geborige Litel. Denn wir muffen allen diefen Sachen ein gewiffes Unfehn geben. Um nur noch des Todtengrabers ju ermahnen, fo beift der: Beftrenger herr. Beil wir Boltais ren ichlechterdings auf unfrer Geite behalten muß. ten; fo fucten wir, und fanden auch gludlich einen Ausweg, wodurch wir une aus den Schwierigfeiten, in die wir mit ihm waren verwidelt worden, beraushalfen. Wir boten ibm namlich alle Rirchenamter außer dem bifcoflichen an, mit den Ginnahmen berfteht fich, nur daß er etwas Beniges an Bevollmachtige, welche die Memter an feiner Statt verrichten follten, aufzugeben batte. Wir hatten daben den Balgentreter vergeffen. Es fame ibm, fagte er nicht ohne Sige, fonderbar vor, daß wir fo vergeflich maren. Wir fugten ibm naturli. ther Beife fo gleich auch hierin, und die Cache wurde daber auf das befte, und ju benderfeitigem Bergnugen festgefest, fo daß alfo Boltaire Dberbalgentreter, Dberglodner, Dberthurmblafer, erfter Dberfufter, (man erlaube uns einige Auslaffungen) Dberfirdenarat, und Obertodtengraber an der Stomachaltirche fenn, und unter andern die Titel: Dbergroßmachtiger, und Obergeftrenger Berr fubren wird. Die Namen der ernannten Bifchofe zeigen wir euch an, fo bald wir Nadricht von dem angefangnen Rirchenbaue erhalten.

Die Aldermanner schritten gleich nach der Ablefung zur Untersuchung. Diese fingen fie damit an, daß fie denjenigen vor fich fodern ließen, aus deffen Sanden die Jinglinge den Aufsatz betommen hatten. Nachdem man einige Zeit von hand zu hand zuructgegangen war, so tam man endlich an einen, der eingestand, daß er den Aufsatz mit auf den

Landtag gebracht batte. Allein, fubr er fort, ich befinne mich nicht, denn ich bin, wie meine Befannten wiffen, etwas gerftreut, von wem ich dief Davier bor meiner Abreife erhalten, und ce ift ein blofer Bufall, daß ich es mitgenommen babe. Ich babe es nicht gelefen. Die Ueberichrift: Finangvorfclag, die es bat, wie ihr febet, hielt mich bas bon ab. Denn ich haffe Schriften, die in diefe Materie einschlagen, eben fo febr, als fie mein Freund bier liebt, der fich das Papier, ohne diefe fur ibn fo verführerifche Ueberfchrift, gewiß nicht jum Durchlesen murde ausgebeten haben. Man mußte diefes nun wohl glauben, und das um fo mehr, weil man es auf feine Beife auf diefen erften Ausleiber des Auffates bringen tonnte, daß er fich als Abgeordneter betragen batte. Bider gwer andre von denen, durch deren Sande der Finange vorschlag gegangen mar, jogen fich zwar einige Boltden Berdachts jufammen, daß fie hier und da Ge-Schafte der Abordnung hatten verüben wollen; aber fie wußten fich, ob fie gleich hatten gefteben muffen, fie maren Frengeister, doch fo gut beraus zu belfen, daß man ihnen nichts entscheidendes gur Laft legen fonnte.

Die Aldermanner, welche die hoffnung, durch weitere Untersuchung mehr heraus ju bringen, dem Scheine nach, aufgaben, brachen jego das Berbor

auf Einmal ab, und danften den Junglingen, daß fie fo gedacht, und fo gehandelt hatten.

Beum heruntergehn machten fie mir (Galogaft fcreibt diefee) den Inhalt einer neuen Polize p verordnung in der Abficht befannt, daß ich fie auffegen follte. Runftigbin, war ihre Borfdrift, wurde es gar nicht mehr als Unverftand, ober als Mangel an Renntnif, fondern lediglich als ein grober Berftoß gegen das, was fich giemte, angefebn werden, wenn einer dieß, und das, und wieder das gleich für die Dentungeart und ben Gefchmad ber Ration ausgabe, weil es in zwen, dren Budern ftunde, die heute Mode waren, und übermorgen altvaterifch, und die man nur lafe, weil man. eben etwas zu gehren haben mußte, und gleich nichts anders ben der Sand mare; fo wie volfreiche Stadte taglich, aus gleicher Rothdurft, irgend ein großes Thier von Reuigfeit, einen Lindwurm, eine Geetub, oder besgleichen verfcblingen mußten. Gie wollten mir, wenn ich den Auffat brachte, fcon fagen, ob Diefe befondre Gattung von Schwagern, Die fich unterftunde der Nation fo etwas aufzuburden, dem Schrever, oder wem fie fonft gur Buchtigung beimfallen follte.

## Der Abend.

Mus einer neuen beutschen Grammatik.

Umendungen der hauptworter. Einleitung. Die Endungen werden so genant: Die Birtung. Der Tag leuchtet, der Tag wird verfinstert. Die Berturzung. Die Schönheit des Tages. Die Abzweckung. Dem Ohre angenehm. (Der Begrif einer Abzweckung sindet vielleicht in den meisten Fallen statt.) Die Behandlung. Den Stein forttragen. (Auch dieser Begrif sindet in nicht wenigen Fallen statt.) Bey den Richtungen, die entweder mit der Abzweckung, oder Behandlung, oder mit beyden verbunden werden, hat man diese Begriffe nur selten; und den Begrif der Berkurzung gar nicht mehr, wenn diese durch eine Richtung entsteht.

Die Umendungen. Kenzeichen, die alle Umendungen gemein haben. 1) In der Mehrheit find Wirfung, Berfürzung, und Behandlung einander gleich. \*) 2) Die Ab-

<sup>\*)</sup> Die Jahlen, ber Jahlen, bie Jahlen. Die himmel, ber himmel, bie himmel. Die Tage, ber Tage, bie Tage. Die hermanne, ber hermanne, bie bermanne. Die Leibnize, ber Leibnize, bie Leibnize. Die Menschen, ber Menschen, bie Menschen.

zwedung hat in der Mehrheit durchgangig n oder en. \*) Renzeichen, die einige Umenstungen gemein haben. 1) Die zweyte, dritte, vierte und fünfte Umendung haben soder es \*\*) in der Berkurzung. 2) In der ersten, zweyten, und dritten Umendung sind sich Wirkung und Behandlung in der Einheit gleich. \*\*\*)

3) Abzweckung, und Behandlung sind sich gleich +) in der ersten, zweyten, vierten, fünften, und sechsten Umendung. 4) Die vierte, fünfte und sechsten Umendung haben niemals den Umlaut.

5)-Die vierte, und fünfte Umendung haben: 2) noder en in der Abzweckung, und Behandlung. b) Dieses noder en wird weggelassen, wenn ein Beywort voransteht. ††) c) Ihre Wör-

<sup>\*)</sup> Den Bahlen. Den himmeln. Den Tagen. Den bermannen. Den Leibnigen. Den Menschen.

<sup>\*\*)</sup> Des himmels. Des Tages. Bermanns. Leibe nigens.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bahl, bie Bahl. Der himmel, ben bims mel. Der Tag, ben Tag.

<sup>†)</sup> Der Bahl, bie Bahl. Dem himmel, ben hinsmel. hermannen, hermannen. Leibnigen, Beibnigen. Dem Menichen, ben Menichen.

<sup>++)</sup> Dem groffen hermann, ben groffen hermann. Dem tieffinnigen Leibnig, ben tieffinnigen Leibnig.

ter find manliches und weibliches Gefchlechts. 6) Die dritte, und fechste Umendung haben die Buchftaben= endung.

Umendung r. Mit der gleichen Einsheit. Einheit. Wirfung: Die Jahl. Berfürzung: der Bahl. Abzwedung: der Bahl. Behandlung: die Bahl. Mehrheit B. Die Bahlen. B. der Bahlen. A. der Bahlen.

Renzeichen. 1) Die Worter haben die Buchftabenendung, und die Sylbenendung. \*) 2) Alle Endungen sind sich in der Einheit gleich. 3) Die Wirkung hat in der Mehrheit e und n'oder en. N oder en ist am gewönlichsten. E wird nie an die Sylbenendung; beyde werden an die Buchstabenendung gesezt. 4) Alle Worter weibliches Geschlechts, nur einige weibliche Namen und Vornamen ausgenommen, gehn nach dieser Umendung.

Worter. Buchftabenendung: Jagd, That, Bahl, Spur, Maus, Freude, Finsternis, Au. Gytbenendung: Bildung, Leidenschaft, Klarheit, Seiterfeit, Einsiedeley, Jugend, Konigin, Amfel, Mauer. Die Ramen einiger Lander und Bezirfe, als: die Schweiz, die Wetterau, gehn auch nach dieser Umsendung.

<sup>\*)</sup> Un ben Sutbenendungen fehlen nur: en, em, und ein.

Ausnamen. (Renzeichen 2) Zu unfrer lieben Frauen, auf Erden. (Renzeichen 3. E wird nie an die Sylbenendung.) Die in nis Finfterniffe. (Ich führe diese Ausname an, ob sie gleich nur scheinbar ist. Denn nis, das in der dritten Umendung als Stamfolbe angesehn wird, fann hier eben so wol dafür gelten.) Mütter, Tochter bekommen keinen Zusaz.

Umendung 2. Mit der Biederholung. Einheit. B. Der himmel. B. des himmels. A. dem himmel. B. den himmel. Mehrheit. B. Diehimmel. B. der himmel. A. den himmeln.

Renzeichen. 1) Die Borter haben die Splebenendung. 2) Alle Endungen, außer der Berlurzung, find in der Einheit der Birtung gleich. 3) Die Birtung der Mehrheit wiederholt die Birtung der Einheit. 4) Die Borter find manlich, und geschlechtlos. Die Jahl der lezten ist die größte. \*)

Morter. Rathfel, Richter, Namen, \*\*) Rinds

<sup>\*)</sup> Bir haben viel solche Borter als Mabchen, bas Sizen, Gelispel, Gewimmer, Gesinge. Gefinge, und solche haben swar bie Buchstabenenbung; aber ber anbern sind so viel, bag jene nicht in Betracht kommen.

<sup>\*\*)</sup> Die Dichter burfen auch Rame, Friebe u. f. w. fagen.

lein, Athem, tas Geben, das Gerede, und die fremden: Puritaner, Tempo, Gummi, Physiter. Die Namen in n und m. Die Namen der Stadte, und verschiedner Lander. Bey tiesen braucht nicht darauf gesehn zu werden, ob fie die Buchstaben = oder Sylbenendungen haben.

Aufnamen. Die fremden Borter in: or und um Doctoren, Privilegien. Die Namen der Stadte, die in e, & nach einem langen Selbstlaute, r, 3, &t, rt, st, fc, und &f endigen. Diese fezen, so wie die Borter der funften Umendung, ein n vor das & der Verfurgung.

- Umendung 3. Mit bem E. Einheit. B. Der Tag. B. des Tages. A. dem Tage. B. den Tag. Mehrheit. B. Die Tage. B. der Tage. A. den Tagen.

Rengeichen. 1) Die Abzwedung hat ein hinzufommendes E. 2) Die Birfung hat in der Mehrheit e, er, und en. E ift am gewonslichsten, er nur in dieser Umendung, \*) und n fomt sehr selten vor. \*\*) 3) Die Borter haben den Umlaut am oftesten. \*\*\*) 4) Die Borter sind

<sup>\*)</sup> Sie bruft bisweilen etwas Unebles aus, als: Er macht Gesichter. Man fagt: Er fah Gesichte.

<sup>\*\*)</sup> Mich beucht nur in: Dhren, Mugen, Schmer-

<sup>\*\*\* )</sup> Dbgleich der Umlaut fein Kenzeichen werben

manliches Gefchlechts, und gefchlechtlos. Die Babt ber erften ift die grofte.

Borter. Stab, Geripp, Pfad, Spott, Rath, Reif, Rock, Flug, Reil, Kern, Salm, Rohr, Gleis, Bliz, Man, Klee, Auge, Thau, Stroh; auch die fremden Borter: (es ist daben gleichgultig, ob sie wirklich, oder nur dem Scheine nach, eine Stamssylbe ausmachen, oder mit einer endigen) Original, Officier, Factor, Creditiv, Baron, Faun, Phantom, Theorem, Decret, Subject, Discant, Centaur, Regisment, Chirurg u. s. w. \*)

Ausnamen. Wir fagen nicht Gotte, wenn wir das hochfte Wefen nennen; aber wol dem

kann, weil er balb hier, und balb ba ift; so kann es boch ber Umstand, bag ibn Gine Umendung am oftesten hat. (die gröste.) In Umend. 2. war sie die kleinste. Daher siehn diese Kenz. nicht 369.

<sup>\*)</sup> Daß wir König, Fittig, Zeifig, Wütrich, und ähnliche; Zierath, Rleinod, Heinand, Elend, Abend, Reichthum, Leichnam, Labsal, Frühling, Geständnis nach dieser Umendung verändern, auch dieß beweist, daß sie aus zwen Stamsplben bestehn. Bon einigen berselben kann man es auch ausserben beweisen. Nur and und end sind in: Heiland und Abend keine Stamsplben. Denn Heiland ist so viel, als: der Heilende, und Abend, als: der abende (weggehende) Tag.

Botte, wenn von einem Gogen die Rede ift. Drey Buß lang, taufend Mann ift in seiner Art eben fo fehlerhaft, als wenn fommandirt wird: De wieget euch. Unterdeß ift es einmal in der Sprache.

Umendung 4. \*) Mit zwen R. Ginheit. B. hermann. B. hermanne. A. hermannen. B. hermannen. Mehrheit. B. Die hermanne. B. der hermanne. A. den hermannen.

Rengeichen. 1) Die Wirfung der Mehrheit wiederholt die Wirfung der Einheit, oder befomt ein e. 2) Bey den alten Namen manliches Geschlechts, die in o endigen, wird zwischen das o der Einheit, und das hinzukommende e der Mehrheit ein n gesezt. \*\*)

Worter. Namen der Manner und Beiber, der legten nur wenige alte.

<sup>\*)</sup> Bey bieser vierten, und bey ber fünften Umensung kommen Buchstaben = ober Sylbenendung nicht in Betracht. Denn man sieht die Wörter berselben, wenn sie auch eine Bedeutung haben, nicht mehr von dieser Seite an. Es ist also nicht nötig, sich daben auf die Regeln der Ableitung zu beziehen. Man bezieht sich aber auf dieser auf biese Regeln, wenn man Buchstaben = und Sylsbenendung unterscheidet.

<sup>\*\*)</sup> Die Cicerone, aber nicht: bie Sapphone, auch nicht: bie Sucrone.

Aufnamen. Diefe Umendung hat feine Auf-

Umendung 5. Mit dren R. Einheit. B. Leibnig. B. Leibnizens. A. Leibniz. B. Leibnizen. Mehrheit. B. Die Leibnize. B. der Leibnize. A. den Leibnizen.

Renzeichen. 1) Die Wörter endigen in e, 8, r, 3, 8t, rt, zt, sch, oder 8f. 2) In der Einheit wird vor das 6 der Berfürzung ein n gesezt. \*)
3) Die Wirkung hat in der Mehrheit e und n oder en. E ist am gewöhnlichsten. \*\*)

Borter. Ramen der Manner und Beiber.

Aufnamen. Das herz in der Behandlung; dieß Bort ift auch geschlechtlos.

Die Namen in 6 mit vorhergehendem furgen Selbstlaute, werden gar nicht umgeendet. Unfre Alten verstanden das besfer, als wir. Sie fagten: Johanneses, Jonases.

Wer die vierte und funfte Umendung lieber in Eine verwandeln wolte, hatte deswegen Unrecht, weil beyde Renzeichen haben, die fie genung unter-

<sup>\*)</sup> Gifckens, Thomafens, Rerens, Opizens, Rieis ftens, Calirtens, Dufchens.

<sup>\*\*)</sup> In Umenb. 1. war's n ober en. Daher stehn biese Kenz. nicht S. 369.

scheiden; und weil, wenn fie Eine Umendung ausmachten, mehr Aufnamen dabey seyn wurden, als fonst wo in dieser Grammatit vortommen werden. Gine Regel mehr mit wenigen oder fast feinen Ausnamen behalt man viel leichter, als man es anrechnet, daß eine Regel weniger da ift, wenn diese Bermindrung der Regeln viele Ausnamen veranlasset.

Umendung 6. Mit dem herfchenden R. Einheit. B. Der Menfch. B. des Menfchen. A. dem Menfchen. B. den Menfchen. Mehrheit. W. Die Menfchen. B. der Menfchen. A. den Menfchen.

Rengeichen. 1) Auffer ber Wirfung, find alle Endungen n oder en. 2) Das Geschlecht ift das manliche.

Borter. Bote, Pfau, Graf, Gefell, Thor, Genofi, Gefahrt, (der Geliebte, ein Geliebter, die Schone, das Vortrefliche gehören zu den Umendungen der Beywörter) sonft auch noch fremde Wörter, als: Chinese, Philosoph, Theolog, Aftronom, Taratar, Supplicant, Dissident, Eremit, Patriot, Enthussiaf.

Musname. Der Bauer.

Die furzesten Benennungen der Umendungen waren wol diese: Nach welcher Umendung geht Zahl? Nach der gleichen. Nach welcher himmel? Nach der Wiederholung. Und Lag?

Nach E. Hermann? Nach zwey N. Leib= niz? nach drey N. Und Mensch? nach N. \*)

## Rohrdommels Berhor.

Die Gefellschaft in der Laube wurde so groß, daß die, welche sich dorthin bestellt hatten, nach und nach die Unterredung abbrachen. Ein Aldermann machte dem unangenshmen Stillschweigen, das zusteht entstanden war, auf folgende Art ein Ende. Ihr wißt, sagte er, was sich die vorige Nacht mit Nohrdommeln und einigen Jünglingen zugetragen hat. Ich surchte, daß die Sache morgen bey verssammelter Landgemeine angeregt, und durch sie die Geschäfte des Landtages konnten verzögert werden. Wenn ihr es genehmigt, so laß ich Rohrdommeln jest kommen, verhör ihn, und spreche das Urtheil. Es kommt freylich darauf an, ob er sich meinem

<sup>\*)</sup> Einige frembe Wörter ber britten Umenbung haben bie Buchstabenenbung auch. Diejenigen, welche bavon geschlechtlos sind, kommen hier nicht in Betrachstung, weil diese umenbung keine geschlechtlose Wörter bat. Die wenigen andern gleichenben Wörter kann man leicht behalten, als: bes Flore, bes Thoren, bes Discants, bes Supplicanten, bes Respects, bes Patrioten.

Urtheile unterwerfen wolle. Denn verlangt er, daß die Sache vor der versammelten Landgemeine untersucht werde; fo muß ich's mir gefallen laffen, und tann nichts gegen ihn machen. Doch so sonderbar er auch immer seyn mag; so ift er doch im Grunde ein gescheiter Mann, und ich hoffe, daß ihm an meiner Entscheidung gnugen werde. Wir konnen es wenigstens versuchen.

Robrdommel, und die Junglinge erschienen, und erflarten, daß fie fich dem Urtheile des Aldermanns unterwerfen wollten. Diefer feste fich herum, und

das Berhor nahm feinen Unfang.

Der Aldermann. Dein Ramen? Robre Dommel. Laureng Robrdommel. 2. Geburtig? R. Aus dem Fregreichedorfe Urlau belegen auf der Leutfircher Beide in Schwaben. A. Dein Alter ? R. hundert und dren Jahre. A. Deine Biffen. icaft? A. Die Zauberen. A. Go? Bas machft du bier ? R. Ich bin feit meinem achtzehnten Jahre auf allen euren Landtagen gewesen; ich wollt auch auf diefem fenn. U. Warum baft du diefe Tunge linge bier ju den Geifterbannungen verführt? R. Da's feiner von euch fann, folltet ihr & dem, der's allein fann, danten, daß er's thut. A. Rennft du unfre Berbote nicht? R. Bas gehn mich eure Berbote an? A. Go? Bas thuft du eigentlich, wenn bu bannft? Worauf fommt's daben an? R. Go fragt man die Leute auch aue, die Goldmacher gum

Erempel, oder mich! Die Schale davon ftebt dir gu Dienfte; bom Rerne friegft du nichts. A. Wie machft du's? Machit du einen Rreis? R. Bas Rreis? Ber unter meiner Abhut und Ginwirfung febt, wenn ich die Geifter untergegangner Bucher, diefe animulas vagulas, minime blandulas, que ibren locis aualidis, luridis, tetricis beraufbanne, nabert fich einem Druidenschuhe, den ich . . A. Wo haft du den Druidenschuh bergefriegt? R. En was? Ich geichne den Schub auf den Boden, mit einer Farbe, die theils aus Mifteln gefocht ift. Du weißt doch, daß ein Druidenschub ein Runfed ift? In fo mas alltagliches, ale ein Rreis ift, und das felbft ein Pfufder in der Zauberen machen fonnte, fommt fein Buchergeift; es mußte denn etwa der Beift einer politischen Deduction fenn, der fich dabinein loden ließe. A. Und wenn der Sout fertig ift; dann bermuthlich allerhand Borte bergemurmelt ? R. Un. wiffender! nie wird gemurmelt! gefungen wird! A. Rannft du denn fingen? R. Db ich tann? Da. frag die hier.

Die Junglinge betheuerten inegesammt, er hatte eine treffliche Reble.

A. Und was wird denn gefungen? R.-Die Titel der Bucher, denen die Geister ausgefahren find, wers den abgefungen. A. Der Namen des Berlegers auch mit? R. Allerdings. Manchmal auch die lieberschrift der Dedication. Ja einmal hab ich sogar die ganze

Dedication durchwaten, und bis auf den geliebten Lefer, und den Anfang der Borrede fommen muffen. Co hartnadig und ftarrtopfifch mar diegmal der Beift, eb er fich wollte feben laffen. 21. Riemals weiter ? R. Ach! erinnre mich an den verdrieflichften Borfall meines lebens nicht! Roch mocht ich bor Borne bere ften, wenn ich daran benfe. Stelle dir's nur eine mal vor! Ein dides Buch mit Anmertungen mar'e! ein Quartant mar's! Und nun batt' ich ichon bis in die Mitte hineingefungen; aber noch immer der Beift nicht! und nun bis jum Ende, und nun bis ins Regifter binein; aber immer, immer noch fein Beift nicht! und nun gar das lette Wort des Regie ftere; und der widrigfte unter allen Beiftern, die jemale in einem Buche gewesen find, noch, noch, noch nicht! Aber ich friegt ibn auch dafur! Ich ente folog mid ale ein Mann, und fang gurud. Das bor batte er fich nicht gebutet. Rurg, er fam, und ich ließ ihn aus Rache wenigftens fo lange frebn, als ein Anecht, (ift aus'm Englischen) der was ane bangig machen will, im Borgimmer fteben muß, wenn ber Furft . . . nichts ju thun bat. A. Bie gebt dir's, wenn du ein Buch fur Todes verfahren baltit: und es doch nicht Todes verfahren ift? R. Fur erft weiß ich fo ziemlich aut, welche et find, und welche nicht; und dann, wenn ich mich bier auch einmal irre, fo gefdieht es doch eben nicht febr. Denn mit folden Buchern, bey denen ich etwan einmal in

Brrthum gerathe, pflegt et auf die Reige gu geben. Dich mittre ich aus folgendem: Allerhand Geifter. den auf Zeitungen oder Monatidriften, in welchen Dief Buch feht ift gelobpriefen worden, ichleichen berben, fo bald das Befdworen angeht, und laffen ein gar flagliches Bewimmer bon fic boren. Da bab iche dann gleich weg, und finge, wenigftens dies fen Lag, nicht weiter. A. Jeto, Junglinge, mit denen wir eben nicht gufrieden fenn tonnen, weil ihr unfre Berbote fo wenig geachtet habt, ift die Reibe an euch. Ihr follt mir vornamlich auf zwen Dinge antworten: Belde Geifter ihr habt in das Fünfed rufen laffen, und wie fie ausgesehen haben ? 3wey. tens: Dober es gefommen ift, daß man euch wie todt gefunden bat? Bar es gulegt nur nicht fo Schlimm abgelaufen, Alter! fo mocht es dir allen. falle hingebn, daß du dich von der Reubegierde diefer jungen Leute ju deinen Bannungen haft verfiche ren laffen. Wem ich unter euch winte, den frag ich. Der Anfang eurer Befanntichaft mit Laureng Robre dommeln? J. Geftern Abend benm Mondlichte. Bir faben ihn gebn. Er ftrich fich den Bart, und fang Dabey. Da gingen wir ju ihm bin. 2. Das fagte er euch ? J. Rein Aldermann fonnte, was er fonnte. Bir fragten ibn giemlich bobnifd: Bas er benn fonnte ? Rur nicht gefvottet, junge herren, fagte er. Wenn ich ben der lanne bleibe, in der ich jego bin; fo will ich euch noch diese Racht zeigen, was ich

fann. Und was fannst du denn? riefen wir, mas benn? mas? Er antwortete: Die Beifter verblichner Bucher in ihrer volligen langen bagern Geffalt vor eure fichtlichen Augen binbannen, daß ibr fie, fo lange ibr nur moget und wollt, da vor euch betrach= ten fonnt. - Run batten wir ichon oft bon diefen Beifterbannungen gebort; frevlich batten wir's nie fo recht glauben tonnen: aber jeto mar denn doch der Augenblid da, der's entscheiden fonnte, mas an der Sache mare. Außer dem war unfre Reubegierde unaussprechlich groß. Beil einer von und Unterauffeber des großen Bucherfaals ift; fo fonnten wir mit Robrdommeln, wie er verlangte, dabinein gebn. Raum war die Thure binter und verschloffen, fo fing er an das Runfed auf den Boden zu zeichnen. 216 er fertig war, fagte er: Bir mochten und nun auf die Bucher befinnen, von denen wir glaubten, daß es mit ihnen borben mare, und deren Gefpenfter wir feben wollten. Baren fie aber, feiner Ginficht nach, noch am Leben; fo beschwur er nicht, und dann mußten wir andre nennen. - Hebrigens follten wir, wenn er fange, fo gut wir fonnten, aber nur leife mitsingen. Und war noch immer febr lacherhaft gu Muthe; aber wir nahmen und gleichwohl vor, ju thun, mas er fagte. Er ftrich, fo lange er redte, und eh wir und besonnen hatten, diefen großen Bart, den ihr vor euch febet, mit befondrer Lebhaftigfeit, und gleichsam nach dem Tacte, ja biemeilen frau-

felte er auch daran. Wenn der erfte Schreden bor: ben ift (wir mochten wohl angefangen haben ein wenig blaß auszusehn) fo ift aller Schrecken vorben! rief er einmal übere andre; aber darin hat er nicht mahr geredet. Denn julest murd es leider! über die Magen arg. R. Was fann ich davor, daß ibr fo tollfuhn wurdet, und das, mit foldem Ungeftume, von mir verlangtet ? Mußt ich denn etwa nicht endlich nachgeben ? J. Ale wir Rohrdommeln jego ju ertennen gegeben hatten, daß wir uns auf Bucher besonnen batten, fo bief er und dem gunfede etwas naber treten. 2. Ranntet ibr dief oder ienes Buch aus befondern Urfachen, oder nur, weil es euch zuerft eingefallen war? 3. Wir batten die Schrante gegen und uber aufgemacht, und fo wie unfre Mugen auf ein Buch fielen, und wir muth. maßten, es fonnte wohl dabin feyn; fo mabiten wir's. Mich foderte er zuerft auf. Ale ich ihm das Buch nennen wollte, fagte er: Bring mir's ber, und dann ftell dich wieder bin, wo du geftanden haft. 3ch that's. Er fette feinen Brill auf, bielt bas Buch gang dicht and linke Muge, und nachdem er zwen drenmal recht fraftig Tabad genommen batte, fang er. Conderbar war es, daß er von unten gu fingen anfing. Bir batten fast gelacht; aber das Blatt wandte fich gewaltig, als nach Absingung der wenigen Borte: Ches Hande et Spener à Berlin ber Beift auf Ginmal vor uns in dem Funfede ftand!

Bir berlangen es gar nicht ju leugnen, daß diefer unfer erfier Schreden groß mar. Aber wie fonnt's auch andere fenn? Denn hager, grau, wie unge bleichtes Leinen, breitfopfig war der Beift! Gin Spinnwebengeficht hatt er! Mugen batt er nicht; aber mobl eine Rafe. Langnafig, fpignafig mar er! Wir wunschten ibn weg; aber das half nichte. Denn Rohrdommel wollt's noch nicht; und fo blieb er denn. Die gefagt, grau, breitfopfig mar er, und fpinnwebig im Beficht, und langnafig, und fpignafig! A. Wie machte es der Mann, daß er den Gput wieder wegbrachte? J. Er pfiff auf dem Finger, daß es ichmetterte, da war der Geift weg. Rur die Rafe tummelte fich noch ein wenig allein in der Luft berum. Bir nahmen einen guten Schlud Baffer, um und ju erholen; und feiner von une batte fo recht Luft einen zweyten Gang zu wagen. Run wie ftebt's? fagte Rohrdommel, fann ich nun Gachen, welche die Aldermanner nicht fonnen ? Frifch! denn es foll noch viel arger tommen. Bir faften und endlich. 21. 3ch feb es dir da an, daß du ihm das gwente Buch gebracht baft. J. Das hab ich auch. Robrdommel fang. Raum mar er auf dem Titel gu ben Worten: Bufammengetragen, und nachgeahmet (mit deren vier Maen er ungemein melodifche Debnungen verübte) gefommen; fo mar der Beift ploglich da! A. Bom Saupte bis ju den Bufen brauchft du ibn eben nicht gu befdreiben.

Das war dir an ibm merfwurdig? J. Im Anfange faft nichte, ale feine Begenwart, außer daß feine Finger aus Federn bestanden, deren Spigen bennab alle eben eingetunft und gegen und gerichtet maren. Aber gulett erschreckte er und doch ein wenig. Denn er nahm die Birnichale ab, budte fich gegen une, und zeigte und feinen leeren Roof. Auch manderte er, nachdem er und nicht wenig folder Budlinge gemacht hatte, mit der Birnfchale unter dem Urme, wieder fort . . U. Das war ein offenbergiger Beift. Ihr hattet ihn wohl ruben laffen tonnen. Die Bucher, mit denen es aus ift, find uns febr gut befannt: wir verlangen daber feine weitere Bannungen zu boren. Alfo nur noch einige Fragen. Wie faben die Geifier der Lebrgebaude auf? J. Gie waren lang und durr wie hopfenftangen; batten ftroberne Gefichter, gewöhnlich bleverne Fuße, und nicht felten ein bolgernes Bein. A. Und die Gefpenfter der fritischen Ausarbeitungen ? 3. Gie hatten Ropfe, wie Raltuten; der meiften Sande waren etwas frallenhaft. Wenn fie die Sande auf den Ruden hielten, fo war das ein Beichen einer febr fichtlichen Rrallenhaftigfeit. Pfiff ihnen aber Robrdommel, fo mußten fie gleichwohl mit den Sanden herum. hierben pflegten fie blauroth in den Befichtern ju werben. Gehet nur recht bin, fagte Robrdommel, und fpiegelt euch daran. Denn ihr fonnt ja leider! nicht wiffen, was einft aus euch

werden wird. Das ift Rothe des Borns, und nicht der Schaam. Denn die Rothe der Schaam fallt nicht ins Blauliche. 21. Bas fur eine Stimme batten fie? R. Rein Buchergespenft fann reden. Gie find ftumm, weil fie, da fie noch im Leben maren, fo viel gefdwatt ba= ben. J. Gleichwol glaub ich doch cebort zu baben, daß etliche wie Muden trompeteten. Gins muß ich doch noch erzählen. Ale Rohrdommel, ich befinne mich nicht mehr, welchen Buchergeift (Diefer Art find fo viele, daß man ben ihnen wohl ein wenig vergeflich fenn darf, berbenbannen wollte, fo famen fcon ben dem erften Eriller, ben er machte, gange Schmarme Beifterchen, und erhuben eine gar betrübte Bebflage. Da borte er gleich auf. A. Wie fabn die Geifterchen aus? J. Wie allerlen Geschmeiß. A. Und wie ift's gekommen, daß man euch des Morgens in einem fo ichlimmen Buftande gefunden bat? 3. Damit ift es fo augegangen. Bir batten nun icon fo viele Gefvenfter gefeen, daß wir die neugerufnen ohne alle Kurcht in ben Schub treten fabn. Da ftand es une nicht mehr an, fie nur einzeln ju feben. Wir brachten Robrdom= meln burd vieles Bitten dabin, tag er einen gangen Bucherfdrant bannte. Das that er auf folgende Art: Schrant! Schrant! tiefer Schrant! breiter Schrant! bober Chrant! Corant! Corant! o du Corant! Aber faum batte er auch ausgefungen, ale bas gange wuthende heer Gefpenfter auf Ginmal iber uns berfiel, und und fo übel gurichtete, wie wir bernach find

gefunden worden. A. Run ich hoffe denn doch, daß fich andre an eurem Erempel fpiegeln-werden. Baren viel Streitschriften in dem Schrante? 3. Bermuth. lich. Die Bucher ftanden in dren Reiben binter eine ander. In der vorderften fab es, mid deucht, bier und da etwas polemifc aus. A. Ram Rohrdommel gang unbeschadet davon? 3. Bas wollt er? 3br febet ja, wie ibm auf der linfen Geite der Bart ausgerauft ift. Ale wir wieder ju une felber tamen, fanden wir um und herum viel weißes Daar liegen. Um dide ften lag's im Schnbe. Der Cout mocht's wohl aus Rache dabin gufammengeschleppt haben. 2. Birft du fortfabren zu bannen, Nohrdommel? N. Warum nicht? M. Co? Und ibr wollt ibn wieder bannen laffen? 3. Bange Schrante nun eben nicht; aber fonft .. wir glauben, daß es und denn doch fonft wohl tonnte ver frattet werden; wiewohl wenn in den Schranten teine Streitschriften waren . . U. Man fann ce euch jun= gen Lenten eben nicht fo febr verargen, daß ibr gern wiffen wollt, wie es mit der Dauer diefer und jener Schrift beschaffen fey. Diefe Renntnig tann euch auf den Kall bin , daß ibr etwa felber mas fcbreiben woll= tet, gar beilfam fenn: aber unfre Berordnung, die Todten in Rube gu laffen, ift gleichwohl einmal da, und das habt ihr gewußt, überdieß hattet ihr euch ja nur ben Bunftern, oder ben und erfundigen tonnen, wie es mit folden Schriften ftunde, und eben eure Buflucht nicht gu einem Bauberer nehmen durfen.

Berold! fo lange ber Landtag dauert, führft bu Laureng Rohrdommeln, und diefe fünf Junglinge, einen Abend um den andern, jedesmal auf eine Stunde in den großen Bucherfaal. Dort follt ibr Robrdommeln aus den Buchern, deren Gefvenfter ihr durch ibn babt bannen laffen, (ihr muffet Gorge tragen, daß er ja nicht darüber einschlafe, denn fonit wurdet ihr ihm und euch nur neue Strafe gugiebn) Diejenigen Stellen, mo die Bucher am frantften ge= wefen find, und wo fie die unbeilbarften Beulen ge= babt haben, follt ihr ibm dort fo gut, als es die forg= faltigfte Declamation nur immer vermag, portefen. Und trifft's Bucher, die ben ibren lebgeiten eine bluhende, bodrothe Farbe gehabt baten, und bernach an der Edwindsucht geftorben find, die follt ihr nicht ftellenweise, fondern gang vorlef.n.

Nohrdommel hatte vom Anfange des Berhors an die hand von der linken Seite des Kinns nicht meggebracht; und da behielt er fie auch jego, indem er von dannen fchied, und fich dem Urtheile, über deffen Strenge er nur zweymal einen lauten Schrey gethan hatte, unterwart.

## Behnter Morgen.

Die Berliner und Mannheimer Academien werden angetlagt. Der Müncher Academie wird gedankt. Französische Botschafter kommen an. Die Zunft der Naturforscher erhält einen Vorzug.

Schon feit dem Anfange des Landtages hatte ein geheimes Reuer in der Afde geglommen, deffen na= len Ausbruch man nun bennab mit Gewißheit vorausschen tonnte. Wir haben mit Borfat noch nichts davon ermahnt, weil wir die Geschichtschreiber eben nicht febr bewundern, melde, nachdem die Cachen nun gefdeben find, bis ju dem früheften Borbergang jurud fpuren, und in demfelben das Gefchebne, als nothwendig fünftig, bisweilen zwar wohl recht aut, aber doch immer ju fpat entdeden. Dief verleitet oft icharffichtige, und fogar tieffinnige Manner ju Gefdmaß; und vornamlich bringt es fie von ihrem hauptzwede ab, welcher fein andrer fenn fann, ale die mirfliden Begebenheiten nach ihrer mabren Beichaffenbeit zu erzählen. Gobald aber der Worbergang ichen einen Theil der Begebenheiten felbit ausmacht, ob er aleich, wegen noch fehlender Folge, nicht mit volliger Gewifbeit dafür gehalten wirden fann; fo darf ibn der Befdichtichreiber, als einen folden, auführen. Die meiften Mitglieder der Berliner und Mannheimer Academien hatten fich, ob

wohl verschiedne von ihnen auch auf andern Bunften batten fenn tonnen, auf die Bunfte der Ratur= forfder, der Mathematifer, und der Weltweisen begeben. Die Abfict, warum fie bornamlich auf diefen Bunften Ginfliffe ju haben gefucht hatten, mar geftern, durch gewiffe Erflarungen wider einige Befete vom hodverrathe, febr fennbar geworten. Die übrigen Academiften waren fo auf etlichen andern Bunften vertheilt, daß die Urt der Bertheilung nur durch die Abficht, auch bier nicht ohne Ginfliffe gu fenn, aut erffart werden fonnte. Auch diefe batten fich feit einem Pagr Tagen immer lebhafter bemubt, fich ihrem vorgefesten Biele ju nabern. Die Bunft ber Naturforfder hatte fich beftrebt, zwen Stimmen gu befommen; und dieß wurde ibr auch, wegen ihrer Grofe, und wegen ibrer Portrefflichfeit, gelungen fenn, wenn die andern Bunfte nicht entdedt hatten, daß die Academiften die Beranlaffer dazu gemefen Die Aldermanner batten mit ihrer gewohne lichen Keftigfeit, aber lebbafter, ale fonft erflart, daß die Berathschlagungen über das Unsuchen der Naturforider noch mußten aufgeschoben werden. Dich hatte die Bunft der Dichter auf die Bermuthung gebracht, daß es die Aldermanner wider die Academifien aufzuführen vorhatten. Go febr fie diefes auch freute; fo brannten fie gleichwohl auch bor Begierde, es felbst auszuführen. Aber fie bielten dafür, der mabre Beitpunkt der Ausführung mare

noch nicht da; und dief unter andern auch definegen, weil fich die Academiften mit febr gutem Erfolge bemuht hatten, auch das Bolf für fich einzunehmen. Dich mußte, meinten fie, außer dem, was fonft noch au thun mare, erft wieder gurudgebracht werden, eb man es unternehmen fonnte. Go ftanden Die Sachen diefen Morgen, ale es ichien, daß die Aldermanner der Bilder wegen Berbor halten wurden. Aber unvermuthet ging ein Aldermann auf feinen Sigel. Die Stille war gleich allgemein, weil man defiwegen, daß er den halben Rreis verlaffen hatte, etwas ungewohnliches erwartete. Er redete die land: gemeine fo an : Go oft bieber ben und ift angefragt worden, ob wir Vortrag balten wollten; fo haben wir es allezeit ausgefest, und den Bunften die Berebrung, mit der wir immer an fie denten, ju geigen, und dem, mas fie etwa gum Beften der Republif gu fagen batten, auf feine Beife im Wege gu ftebn. Wir wurden dieß unfer Betragen auch jego noch nicht andern, wenn wir nicht wichtige Grunde bagu hatten. Wir find gerührt, daß wir ftreng fenn miffen. Dieß fen genug. Denn ihr verlangt gewiß nicht von une, daß wir bente bas erfremal weitlauf= tig fagen, mas mir ju fagen haben. Jeder weiß, daß die Academiften gu Berlin, und gu Mannbeim nicht in unfrer Sprache fdreiben. (Den Mincher Academiften werden wir bernach unfern Dant offent= lich dafür abftatten, daß fle wiffen, daß fie Deutsche

sind!) Die Nepublik bat den verigen Landtag beschloffen, daß, wenn ganze Gesellschaften in einer
fremden Sprache schrieben, ihre Mitglieder als Hochverräther sollten angesehen werden. Es ift, wie ich
hoffe, überflüssig, daß ich die Rolle von der nothwendigen großen Sauberung, wenn in
hellen Haufen, Schaaren, und Heeren
bringen lasse. Diejenigen Academisten, deren meiste
Schriften nicht academisch, und zugleich beutsch sind,
entsernen sich von den übrigen. Sie haben zwar in
den Hochverrath gewilligt; aber wir mussen ihrentwegen gleichwohl einen zweyten Vortrag halten.
Herold, fammte die Stimmen wegen der Angeflagten.

Die Academissen hatten einen so schnellen Aussbruch nicht gefürchtet. Auf eine Bertheidigung konnten sie sich nicht einlassen. Das Geses wieder sie war zu klar. Es kam also jest allein darauf an, zu erwarten, ob ihre vielsachen Bemühungen bey ihren Mitziunstern und dem Bolke die Birkung haben würden, das das Geses schweigen müßte. Hatten sie die Abschaffung desielben in Borschlag bringen wollen; so waren sie desto gewisser verloren gewesen. Und gleichwohl war ihnen, wenn sie ja was unternehmen wollten, nichts anders als dieses übrig. Einer von ihnen redete zwar viel von seiner Berwunderung, daß die Söttinger Academie nicht auch angestagt wurde; aber er mußte bald davon abstehn.

Denn die Aldermanner erflarten ihm, daß fie keine Rechenschaft darüber au geben hatten, wen fie anstlagten, und wen fie nicht anklagten. Undre machten ihm deutlich, daß man fich heute gewiß nicht in Schwierigkeiten verwickeln wurde. Und dazu wurde man doch gezwungen seyn, weun man die Sache der Gottinger Academifien auch untersuchen wollte. Denn fie hatten nicht nur in der lateinischen Sprache, sondern auch in unfrer geschrieben. Uebrigens ware der jesige Aufschub dieser Untersuchung kein Beweiß, daß sie diesen Landtag nicht nech vor sich gehen könnte.

Die Angeflagten batten nicht einmal fo rubig fcheinen fonnen, ale fie noch fchienen; wenn fie ihe ren Entichluß auf den Kall, der fich jett gutrug, nicht ichon batten gefaßt gehabt. Aber ihre icheinbare Rube mar nicht ohne Berdruß, und auch nicht ohne Rummer. Denn einige liebten ihr Baterland gleichwohl doch ein wenig. Die Stimmenfammlung ging debwegen etwas langfam vor fich, weil viele Bunfte mabrend berfelben beständig an einander Schickten. Dief vermehrte die Unrub ben Erwartung des Ausgangs nicht wenig. Den alten Berold hatte es fo angegriffen, daß er nicht im Stande mar, den Aufruf gu thun. Gin Unterherold mußte daber fein Umt verrichten. Endlich murde der Ausgang, den Die Gache genommen batte, befannt. Die Bunft der Drittler erflarte bennah mit allen Stimmen; der Nechtsgelehrten mit zwey Stimmen Mehrheit; der Mathematifer durch den Ausschlag des Anwalsdes; die gemischte Junft durch sieben Stimmen Mebrheit, und das Bolf mit drey Stimmen, daß die Entscheidung bis gegen das Ende des Landtages sollte ausgesetzt bleiben. Aber alle übrigen Junfte, und unter ibnen die Junfte der Naturforscher, der Dicter, der Redner, und der Geschichtschreiber mit allen Stimmen, waren für Urtheil und Necht nach den Gesetzen.

Dren Aldermanner verließen den halben Kreiß, und gingen nach derjenigen Junft zu, auf welcher fie die meisten Mitglieder der Muncher Academie saben. Einige Academisten tamen ibnen entgegen. Wir tommen, euch unfern Dant abzustatten, fagten die Aldermanner.

Wir wurden errothen, bekwegen Dank angunehmen, weil wir thun, wir fagen nicht, was wir gu thun schuldig find, denn an die Schuldigkeit batten wir nicht nothig zu denken, sondern was wir gern thun.

Wohlan denn, ihr wehrt uns, euch zu danken; aber euch unfre Freude zu bezeugen, follt ihr uns nicht wehren. Wir freuen uns, daß ihr wist, wer ihr feyd! und daß ihr unfern Dank ausschlagt! Die Aldermanner, und die Academisten gingen hierauf nach ihren Plagen zuruck.

Niemals ift folde Freude, und folde Betrubnig

an fo Dielen zugleich gefeben worden, ale tiefen Zag. Ucberall murde Abidied genommen, und beflagt, daß die Republit fo viele verdienftvolle Manner auf Einmal verlore; aber es murden auch ben= nah von allen Bunften, felbft von denen, welche den Aufschub ter Entscheidung verlangt batten, die Unwalde an die Aldermanner geschickt, ihnen gu ibrer mannlichen und patriotifden That Glud ju munichen. Der Anwald der Dichter endigte feine Unrede fo: Bir baben ee auch thun wollen; aber ihr fend und juver gefommen. Ihr habt den mah. ren Beitpunft beffer, als wir gefannt. Reiner andern Bunft hatten wir es vergiebn; euch vergeibn wir's, weil ihr die Aldermanner, und es beute mehr als jemals fend; allein und felbft tonnen wir faum verzeihen, daß wir durch allerhand Vorftellungen von noch fortwahrender Unreife der Cache unfre-Entschloffenheit unwirtfam gemacht haben. Damit wir aber beute doch auch etwas Bidermannifches thun, fo folagen wir ver, daß, fo bald fich die Bermiefenen werden entfernet haben, der Bunft der Raturforfder die gwen Stimmen gegeben werden, boch unter der Ginichrantung, daß fie diefelben nur bann habe, wenn die Stimmen der Bunfter über amen Drittheil gebn. Denn wie febr wir die Bunft der Naturforfder auch verehren; fo durfen wir fie doch den Aldermannern nicht vollig gleich machen.

Da den Academiften die weißen Stabe fcon ma-

ren gereicht worden, und fie wohl fahen, daß man geneigt war, jego gleich ju der Stimmensammlung, der Naturforscher wegen, ju schreiten; so brachen sie auf. Die vorsevende Stimmensammlung war die einzige Ursach, daß sie unbegleitet weggingen.

Der herold mar ben feinem heutigen Gefchafte fo hinfallig geworden, daß er fich noch immer nicht erholen fonnte. Dief verzögerte die Stimmenfammlung wegen der Naturforscher. Endlich ging fie vor fich. Gie war faum halb vollendet, als Machricht ben den Aldermannern antam, daß Botichafter der frangofifden Gelehrtenrepublit, die fich auch verfame melt batte, in der Rabe maren. Die Aldermanner biegen den Berold inne halten. Dief gefchab befwegen, weil die Botschafter gleich ben ihrer Untunft eine michtige Entscheidung der Republit mit anfebn follten. Bald darauf ichidten die Krangofen ihren Dollmetider, ließen von ihrer Antunft Nachricht geten, und zugleich anfragen: Db, eh fie erfchies nen, ein Ceremonicl follte festgefest werden? Die Modermanner (die Bunfte erlaubten ibnen gu verfabren, wie es ihnen gefiele) ichicften einen Dollmetfcher gnrud, und ließen den Botfdaftern fagen: Die deutschen Gelehrten haßten alles Ceremoniel, fo febr es auch viele Altfranten noch liebten. Gie murden aus frever Reigung fogleich dren Unwalde lofen, und fie ihnen, fo weit fie nur fommen tonnten, ent= gegen geben laffen. Ein Aldermann follte fie ben

Leibnigens Gide empfangen, und das nicht defivegen, weil fie nabe, fondern weil es Leibnigens Giche mare. Das einzige, mas etwa vorber festgufegen mare, bestande darin, daß ben den Unterredungen Dollmetider gebraucht wurden. Das Loos traf die Anwalde der Rundigen, der Mathematiter, und der Drittler. Der Unwald ber Geschichtschreiber erhielt es von diefem, feine Stelle ju vertreten. Unfer Dol= metfcher fam gurud, und berichtete, mo die Unwalde, und die Botichafter fich angetroffen batten, und daß diefen auvor etliche unfrer Bermiefenen begegnet maren. Die Borfchafter batten's ihnen abgefchlagen, fich ben ibrer Republit dortiger Aufnahme halben an bemuben, weil fie fich jego, da fie an die Deutschen gefandt murden, gang und gar nicht auf folche Emvfeble einlagen fonnten. Und überdieß mußten fie geftebn, die Urfach der gewünschten Berpflangung mare von einer Art, daß fie nirgende fo wenig, ale in Franfreich murde bewundert werden. Die Bot-Schafter famen an. Der Aldermann, die Unwalde, und einige Krangofen, die vor ibnen auf den Land= tag gefommen waren, begleiteten fie. Gie gingen, weil fie den Weg von dem Abornraldchen ber ge= nommen hatten, swiften dem Bolte, und den Bunften der Renner, der Biffer, dem Bunftplage mit dem Dentfteine, den Bunften der Befdichtichreiber, der Weltweisen, der Mathematiter, und der Aftro= nomen nach dem balben Rreife binauf. Die Aldermanner empfingen fie mit Dochachtung, und deuticher Dffenbergigfeit; und weil die Frangofen das Ceremoniel auch verachteten; fo verschonte man fic fogar mit fenerlichen Unreden und Antworten. Die Botichafter entdedten die Urfach ibrer Abfendung ohne alle Umfdweife. Gie maren, fagten f. gefom= men, unfre Gefete, bon benen man ben innen gebort batte, genauer fennen gu lernen, und einige Davon ihrer Republit ju überbringen. Gie baten alfo um die Mittheilung derfelben. Gie batten, der Wahl halben, feine gemegnere Befehle, als ben Dingen, von tenen man nicht genug unterrichtet mare, fonnten gegeben werden. Wollte ibnen die Republit vergonnen, ihre Jahrbucher gu febn; fo warden fie badurd befto mehr in den Stand gefest werden, von dem Ginne der Gefete ein richtiges Urtheil gu fallen. Außerdem murde diefes auch ibr Bergningen einige Beit auf dem Landtage gugubringen vermebren. Die Aldermanner bezeigten den Bot. Schaftern ihre Freude uber die Abficht ibrer Unfunft, und erboten fich, ihnen die Renntnig der Gefete auf alle Beife ju erleichtern. Bas die Jahrbucher betrafe, fo tonnten fie darüber nichts entscheiden; fondern fie mußten defiwegen ben den Bunften und dem Bolte anfragen. Diefes murden fie fo bald thun, als es ihnen die Beschafte des Landtages guließen, deren einige fo befchaffen maren, daß ihre rechte Beit nicht durfte verabfaumt werden. Rachdem fie mir hierauf (Blemar ichreibt biefes) noch ben Befehl gegeben hatten, die Botischafter fo bald fie es verlangten, in die große halle au führen, und ihnen aus den Roleten zu überfechen; so hießen fie den herold mit der Stimmensammlung fortfahren. Die Naturforscher erhielten ihren Zweck, den fie durch alle Stimmen zu erbalten, fo fehr verdienten, doch nur durch Eine Stimme Mehrheit. Aber von den Junften, die einzwilligten, war auch beynah keine, die es nicht mit allen einzelnen Stimmen gethan hatte.

## Der Abend.

Bon einer alten Felfenschrift.

Man unterhielt fich von nichts anderm, als von einer alten deutschen Aufschrift, die an einem Felfen war gefunden worden. hiermit war es fo zugegangen.

Um Ausgange Des fuhlen Thate liegt ein abgesonberter Fels. Seine Lage, und die von vielen geglaubte Erzählung, daß in ben altesten Zeiten bey ihm der Genofiam zusammengekommen ware, machen ihn merks wurdig. Diesen Nachmittag hielten fich einige bew dem Felsen auf, weil ein verdorrter Baum, der aus einer Spalte desselben hervorgewachsen war, weggesnommen wurde. Sie wollten den lieben Baum noch einmal seben, der ihnen durch seine Schönheit, und

durch feinen Schatten fo oft Bergnugen gemacht, und der nun diefen Frühling nicht wieder geblübet batte. Indem ben dem Bequehmen des Baumes unter fei= nen Zweigen das Moos hier und da von dem Felsen logging, fo wurden fie in diefem alte Schrift gewahr, die fie defto aufmerkfamer machte, jemehr fie davon entdedien. Gie faben bald etliche Werte, die fie fur deutsche hielten. Giner unter ihnen behaup. tete dieß mit noch mehr Burernicht als die übrigen, weil er mit bem alten Deutschen, wofur er die Schrift ertlarte, nicht unbefannt mar. Gin andrer rief Freunde bergu, ben denen er glanbte, daß fie über die Sache noch enischeidender urtheilen tonnten. Es wahrte gar nicht lange, fo war eine nicht fleine Ungabt ben einander, die belehrten, fernten und widerfprachen. Jego fam auch derjenige, der unfre alte Sprache genau wußte, und der guleft die andern Ausleger überzeugt bat, daß fie feiner Benbulfe bedurften, um jur volligen Gewisbeit ju fommen. Damale war das Moos bier und da noch nicht genug meg; aber man bemertte dieg nicht, und glaubte fcon alles gu lefen; und es fehlte nicht viel, daß man nicht auch alles ju verfiehn glaubte. hier folgt das, mas man damale las, und bennah ohne uberbleibende Zweifel ertlarte. Denn der erwabnte Sprachtenner fonnte ben der Bige, in der man mar, mit feiner Bemertung, daß bier und da noch ein

wenig Mood vorhanden ware, fein Gehor finden. Man las:

Ena furi alliu di alliu furi eno. So wher s birit fra themo farborgenode endi is libbia sagit esto singit then aldon frankonon hesare ist elline endi skal obarreckeanne helithos litheodono imo burit blado fram them helag Ek joh thaz her sittea in samninge undar lonthi endi bi idiseo thero skonista. Si is thesan anblekit thie gramo her insengit tweena blado fram them lag Eek. Hail wäs joh skimo in hageno themo biderhe ther tha horit sang in wordo wittena. Ena furi alliu endi alliu furi eno.

Dieb überfeste man wortlich fo, und verftand es auch, wie man meinte. Das Moos hatte daben nicht alle Schuld.

Einer für alle, die alle für Einen. So fey co! Wer es nimmt von dem Verbergnen, und feine Lippe es fagt oder fingt den alten Franken, febr ift er es allen. Er wird es (nur diese Etelle hielt man für etwas schwer) den helden des kleinen Eigenthums überreichen. Ihm gebührt das Blatt von der heilisgen Ede, (von dem Druiden namlich. Denn die Druiden trugen fünsekichte Schuhe) ja, daß er site in der Verlammlung unter den Mannern, und bey dieser Schönsten. Sie ist es! Diesen blett der höllenhund an. (Gramo, durch die Versetung, für: garmo. Hela's hund hieß Garm) Er empfängt zwey Blatter von der Siche des Gesehes. heil sep,

ja Schatten im Saine tem Biedermanne, der Ge-

fang bort in den Worten der Richter.

Indem man icon alles ju lefen glaubte, und auf die angeführte Beife getroft überfette , ließ Sprachkenner das übrige dunne Moos mit Gorgfalt abnehmen, damit die vermuthlich noch fehlenden Buchftaben nicht beschädigt wurden. Unterdeß hatte fich Die Nachricht von der entdedten Felfenschrift auch außer dem fühlen Thale ausgebreitet. Man fonnte fle, wurde gefagt, ichon gang lefen, ichon erklaren. Sie mare bon eifgrauen Beiten ber, und enthielte viel Merkwurdiges. Die Druiden famen darin vor: auch eine unbefannte Beldin. Man batte damals eine Ciche gehabt, die batte die Giche der Gefete ge= beißen. Der Schrener lief unter feinen ausgesuchtes ften Bufenfreunden gang athemlos umber, und machte befannt: Ja an dem Felfen des fuhlen Thales ift fle gefunden worden. Dort find fonft die Benoffame aufammen gewefen; und dort foll funftig das große Bolf auch jusammen fommen, und nirgends anders! Bift ihre ichon? In diefer Schrift fieht ein langes und breites von verborgnen Schaten! Gie haben auch einen Druidenschub in der Rluft wo gefunden. Es fallt auch eine Liebesgeschichte von einer Pringeffin in diefer alten Radricht vor. Garm (das ift der Sollenhund!) reift fich los, und verfolgt die Pringeffin: fie tann aber ein Daar Mefte einer bejauberten Giche ermifchen, und damit ichlafert fie den Sollenhund ein. Indem er nun liegt, und ichnarcht; fo entfommt die Pringeffin gludlich!

Einige Aldermanner, die eben bey einander was ren, schickten, vb fie gleich von der ganzen Sache beynah noch gar nichts glaubten, Jemanden ins füble That, der selber schen, und Nachricht bringen sollte. Der Abgeschickte fam mit dem Sprachkenner, dessen wir erwähnt haben, zurück. Diefer überbrachte den Aldermannern seine Abschrift, von der er, nach Erzählung des ganzen Hergangs, sagte, daß sie genau, und daß nun tein Buchstaben mehr unter Moofe verzborgen ware. Weil die Aldermanner ihren Mann kannten, so erhielt die Sache auf Sinmal ihre Aufmerksamteit. Sie ließen noch drey andre kommen, denen sie gleiche Kenntuiß der alten Sprache zutrauten. Diesen Gründen derselben vorgelegt werden. Dieß

fchah. Man glaubte zu bemerten, daß die Albersmanner mabrend der Untersuchung fehr vergnügt über die Entdedung wurden. Dieß breitete unter denen, welche sich um sie versammelt hatten, gleiches Bergnügen ans, nur daß es durch die Ungeduld, die Sache auch zu wissen, ein wenig unterbrochen wurde. Nachdem der Abschreiber die ihm gemachten Sinwurfe so beantwortet batte, daß fein Zweifel mehr übrig zu seyn schien; so waren die Aldermanner gleichwohl noch nicht zufrieden. Sie schickten die Drey nach dem fühlen Thale, daß sie abschrift mit dem,

was fie an dem Felsen lefen wurden, vergleichen sollten. Diese kamen endlich jurud, und nun wurde die allgemeine Reubegierde durch die Ablessung der Uebersetzung befriedigt. Diese war mit Fleiß wortlicher gemacht, als man sonst bey Ueberschungen sevn darf. Um der wenigen Leser willen, die etwa von der Urschrift miturtheilen konnen, laffen wir dieselbe vorangebn. Sie werden dann am besten sehen, ob dem Sprachkenner, und seinen Geshülsen ihre Arbeit schwer, oder leicht gewesen sey, wenn sie mit Lesung der Uebersetzung warten, bis sie die Urschrift selbst berausgebracht haben.

Ena furi alliu endi alliu furi eno. So wher s birit fra themo farborgenode endi is libbiand sagis efto singit then aldon frankonon thesare ist elline endi skal obarreckeanne helithos elitheodono imo burit blado fram them helag Ek joh thaz her sittea in samminge undar blouthi endi bi idiseo thero skonista. Si is thesan anblekit thie gramo her infengit tweena blado fram them helag Eek. Hail wäs joh skimo in hageno themo biderbe ther tha horit sang in wordo Wittena. Ena furi alliu endi allin furi eno.

Einer für Alle, und Alle für Einen. Weres aus der Verborgenheit hervorbringt, und es den alten Franken lebendig fagt, oder fingt, der ift vortrefflich, und er wird über verehrte Auslander bervorragen. Ihm gebuhrt das Blatt von der heiligen Eiche, und daß er in der Jusammenfunft unter Bluthe, und ben dem schönsten Madden fige. Geschieht es, daß ihn der Neidische anblett; so empfängt er zwey Blatter von der heiligen Gide. heil sen, und Schatzten im haine dem Guten, der Gesang hort in dem Worte der Beisen: Einer fur Alle, und Alle fur Einen.

Diejenigen, welche über das eigentliche Alter der Felfenschrift, und darüber, ob man damals unter alten Franken eben das verstanden hatte, was wir jest unter Altfranken verstunden, viel vorzubringen ansingen, wurden bald unterbrochen. Man ließ sich allein auf die Untersuchung der Fragen ein: Ob die entdeckte Schrift nicht ein Gefest ware? und ob die Republik dieses Gesest nicht von neuem ansiehnen sollte? Alles war in Bewegung. Man ging den ganzen Abend über, zwischen den Ulmen, der Laube, und dem Thale hin und wieder, und theilte sich seine Gedanken und Entschließungen mit.

## Elfter Morgen.

Die alte Aufschrift wird für ein Gesetz gehalten, und als ein solches von neuem eingeführt. Wozu bas Ethars ben veranlaßt. Zwen Zünfte und bas Bolk brohn ihn zu verklagen.

Die Aldermanner erflarten die Felfenschrift für unfer alteftes Gefet, und indem fie dem Berolde winften, die Stimmen zu sammeln: ob daffelbe ersneuert werden follte? riefen wir uns aus allen Junfsten mit Ginem lauten Glückauf! zu, daß wir das alte Gefet wieder annahmen.

Ethard stieg auf seinen hugel. Der eisgraue Mann hatte Blatt und Eichel in der hand, indem er die Landgemeine auf folgende Art anredete: Daß ich ein achter mahrer Abtommling des treu'n Ethards bin, das fühl ich heute so sebr, als ich es kaunt noch gefühlt habe. Daß ich's Baterland liebe, wist ihr schon; aber, wie sehr ich es liebe, wist ihr wohl noch nicht so recht. Ich kann mich noch immer der Thranen nicht enthalten, und will mich ihrer auch nicht enthalten! daß wir das alte liebe Geseh von der brüderlichen Eintracht der Gelehrten unter einander wieder gefunden haben. Der gute Genius Deutschlands wache über euch, liebe rechtsschaffne Biederleute, und erhalte diese brüderliche

Gintracht unter euch! Diffet ihr denn auch, mas in einer deutschen Geele vorgeht? Heberm Rheine flammt's auf, und dampft's; überm Meere brennt's, und fpruht's Funten: aber dieffeite glubt's! Bey meinem grauen Saare, eurer etliche mußten das noch nicht; ich mußt es ihnen alfo fagen. Wenn wir die liebe, deutschartige, alte Relfenschrift und recht durch Mart und Bein gebn laffen; wenn wir fie mit dem Unhalten, mit der Austauer, die wir baben, und die fein anderes Bolf hat, in Musubung bringen: fo find wir's, denen es fein andes res Bolt ringe um une ber funftig mehr bieten wird. Bogu wir une, laut des alten wiederge= fundnen, und wieder aufgenommnen Befetes, (es ift dieß zwar nicht den Worten nach dein enthals ten; aber es liegt doch drin) wogu wir und auf recht gut deutsch vereinigen follen ? Etwa gu Erbal. tung fleiner Zwecke? Auf den blide der Genius des Baterlands, nicht mit Borne, denn wie mar er Bornes werth? aber mit Berachtung herunter, deffen fleine Geele an der Gucht der Rleinigfeiten fiechet, an diefer Luft und Liebe gur Rachabmeren, jur Rachpinfelen, jur Rachfdmageren, jur Rache fophifteren, gur . . . doch wer mag folden Alfang und Firtfang weiter fortnennen? Dagu follen wir und, laut der alten Telfenschrift, vereinigen, daß wir die andern Nationen übertreffen. Damit ich von dem Teuer, in dem ich jego bin, in

dem ihr auch fend! jum falten Blute miederfehre; fo muß ich euch, fcon jeto fagen, ob ich es gleich erft bernach fagen wollte, daß, wenn wir une auf recht gut deutsch vereinigen, die andern Rationen au übertreffen, wir fie auch übertreffen wer= den. Das thun wir gwar icon jego in Bielem; aber wir muffen ce in noch Debrem thun, damit es unfre Befdeidenbeit, und ibr Stoly fo gang durchaus fubten, daß wir es thun! Diefes ench ein= mal recht beraus fagen gu fonnen, bat mir icon lange, wie eine Laft, auf der Geele gelegen; und nun ift endlich die Zeit gefommen, daß ich fie bor ench fo geradegu habe hinwerfen tonnen die fchwere liebe Burde. Es murde mir dunten, ale mare die Landgemeine nicht ben einander gewesen, wenn wir nicht von diesem Augenblick an, da ich rede, darauf fannen, recht tief darauf fannen, Weg und Steg gu finden, auf dem wir ben unferm großen Biele antoma men tonnen. Alfo dabin gilt's! Befche muffen fenn; gute Gitte muß auch fenn. Gute Gitte ift mehr, denn Befete; aber Gefete muffen fenn! Beit denn auch diefe fenn muffen; fo bitt ich die chrenvollen Bunfte, und das qute Bolt, daß fie fich besondere auch darin recht bruderlich fest vereinigen, noch auf diesem Landtage ein Befet ju geben, das mit der guten Gitte in einen feften emigen Bund trete, und uns mit ihr augleich ju dem großen Biele binfubre. Diel ift's, gu fagen, daß man übertreffen woile; und thoricht mar's, wenn man nicht icon oft übertroffen batte: aber bat man's gefagt; fo muß man auch Grund. feften jum Borthalten legen, Die nichte erschuttern fann. 3ch furchte nicht, daß es Roth thue, euch Die Art und Beichaffenbeit der guten Gitte befannt gu machen. Gie arbeitet, wie eine Teuerflamme, die volle Nahrung bat, immer vor fich bin, wenn auch fein Wind nicht webet. Das ift die gute Gitte; und ihr wiffet es fo gut ale ich, daß fie das fey: aber fonnt ich ganglich von ibr fcweigen, da ich an fie dachte? Etliche der Unfern haben nicht erft auf Gefche gebarret, um ju fernen, mas fie thun, und was fie laffen follten: fie find obne weiteres der auten Gitte gefolgt. Aber Gefche geboren doch auch gur Gade, wie wir mit einander ausgemacht baben. Um beften fegelt fich's mit Strom und Winde gu= gleich. Die Aldermanner follen, ben der Gebung des Befeges vom Uebertreffen, eine Schapung von den Berdienften der Auslander machen, nach ihrem Werthe namlich, nicht dem icheinbaren, fondern dem wirklichen, und das mit deutscher Berechtigfeit. Berfiebt mich nur recht, das beißet fur diefesmal nicht, mit deutscher Ungerechtigfeit gegen une felbft. Gie follen diefe Schatzung auf eine große Safel eingraben laffen, und fie dort an eine der vorderften Bildfaulen des balben Rreifes binftellen. Gie foll mit großen Buchftaben gefdrieben werden, damit fie jeder, wer da will, auch von weitem lefen

fonne. Mag die Tafel doch die Bildfaule gang bedecken, auch die Symmetrie verderben, das thut ibm alles nichte. Ihr habt, wie ich, von dem Burufe gebort, den im Jahre 1769 Alt und Jung ben einer bruderlichen Bufammentunft befchloffen baben. Diefen Buruf habe ich mir gefagt fenn laffen. Gute Junglinge und Danner, da bort ibr's, daß es der alte, auch treu' Etbard nicht verhehlen will, daß ibr ibm den erften Stog gegeben babt, eine Schatung der Auslander in Borfchlag zu bringen. Die Schakung werden die Aldermanner machen; das Gefen hab ich gemacht. Ihr fonnt es nun verwerfen, oder geben. 3d hab es, unfrer ehmaligen Gewohnheit nach, nur auf eine Rolle geschrieben. Ich wollte lieber diefen Fehltritt thun, ale auf die Langfamteit des Griffels warten. Der fann icon noch gebraucht werden.

Indem winfte er einem der Junglinge, die ihn auf den hügel begleitet hatten; und dieser brachte ihm die Rolle. Ich habe, sagte er noch, indem er die Rolle aufmachte, diesemal mehr gethan, als mein Stammvater. Ihr wiffet durch das Sprich-wort: Der treu' Ethard warnt, was dieser that. Ich habe in dem Gesetze zwar auch vor einem gewissen Wege gewarnt; ich habe aber darin auch einen andern gewiesen. Hort jeho die Rolle:

"Will einer irgend einen Weg auf dem weiten Belde der Wiffenfchaften gehn, fo gieh er guvor ge-

naue Erfundigung ein von diefes Beges Beichaffenbeit. Gind ibn andre icon gegangen, und find diefe auf felbigem berühmt worden; fo frag er fich drene mal, und das ja nicht mit Liebkofung feiner felbft: Db er auch, ohne Nachahmung der Vorganger, ja felbft ohne den Schein derfelben, auf diefem Bege geben, und gut geben fonne? Rann er nicht; fo febr er ftrate um, und meide, fo lieb ibm feine und feiner Mithurger Chre ift, folden Beg, ale mar er unten hohl, und ale frochen oben darauf Schlangen berum. Findet er dann einen andern Weg, der des Betretens werth ift, und Borganger Darauf des Hebertreffens werth; und fann er ihn geben, nicht nur ohne hin und ber ju manten, fondern mit feftem Schritt: fo ties er ibn fich aus, und malle auf felbigem frifd und froblich einher. Junglingefuhnbeit, und Muth und Ralte der Manner geleiten ibn, wenn nun ben Anbruche der Racht fein Weg fchma= ter wird, und die Waffer unten am Relfen braufen. Wer das erfte lagt, und das andre rechtschaffen thut, der hat der Unspruche auf die Belohnungen der Republik nicht wenige. Denn er weiß, mas Berdienft ift.

"Alfo urtheilte, nach reifer und falter Erwägung, Aldermann Efhard auf dem Landtage awey und fiehzig, achtzehntes Jahrhundert.

"Auf dem Landtage angezeigtes Jahre angenome

men, in der halle aufgestellt, und mit vollgeltender Obergewalt versehn von der versammelten Landgemeine; verworfen von dem Bolke, von den Bemischten, und den Drittlern, mit welchen sammt
und sonders der Schuftgeist deutscher Nation dergestalt schalten und walten wolle, daß es ihnen nimmer, wie nicht an helle des Kopfes, also auch nicht
an Warme des herzens gebrechen moge."

Ethard war der Liebling von Bielen; aber das neue Gefet wirde auch obne diese Neigung gegen ihn durchgegangen feyn. Selbst das Bolf, und dies zwar mit den drey Stimmen, die gemischte Junft, und die Junft der Drittler nahmen es an; aber die beyden Unwalde, und der Nathfrager drobten Etharben auch, ihn morgen, der zugefügten Beleidigung halben, öffentlich anzuklagen.

## Der Abend.

Unterftugung der Wiffenschaften, die wir zu erwarten haben.

Die Versammlung im Thale war heute fehr gahle reich. Es wurde viel und lebhaft von der Republik gesprochen. Unter anderm wurde Alopstock auf eine Beise veranlast, daß er es nicht von sich ablehnen konnte, sich über den Inhalt der Zuschrift, die vor Hermanns Schlacht steht, naber zu erklaren. Er wollt es, sagte er, der Gesellschaft überlassen, nach einigen Stellen aus einem Plane zur Unterstützung der Bissenschaften in Deutschland, und aus darüber gewechselten Briefen, von dem Inhalte dieser Zusschrift zu urtheilen.

Der Plan hatte die lieberschrift: Fragment aus einem Geschichtschreiber des neunzehnten Jahrhunsderts. Wir muffen erst übersehn, (ftand darin) in welchem Zustande der Kaiser die Wiffenschaften fand, ch wir von dem, in welchen er sie gesetzt hat, urtheilen. Dieser Zustand war, daß die Gelehrten Deutschslands von feinem ihrer Fürsten unterstützt wurden; und daß, indem sie das Berdienst hatten, alles, was sie thaten, allein zu thun, die Unterstützung, auf die man sich hier und da ein wenig, und nur auf furze Zeit einließ, viel zu unbedeutend war, als

daß fie auf die Begenwagschale jenes Berdienftes gelegt werden fonnte. Stolg fonnte freylich ein foldes Berdienft diejenigen machen, die es hatten; aber ju einer Beit, da eine Ration in Abficht auf die Wiffenschaften in einer gewiffen Bewegung ift, ift dem Kortgange berfelben, und der Erreichung eines boben Bieles nichts binderlicher, als ce baben gu muffen. Der Raifer fab die Bewegung, in der die Ration mar, und daß er in einem Derioden lebte, den feine Vorfahren vergebens wurden baben bervorbringen wollen; er ergriff den Augenblick des Unlaffes, und entichloß fich ju feyn, mas er, weil er vaterlandifch dachte, ju fenn verdiente . . . \*) Unterdeß fuhr die Nation fort ihre Gprache ju lie. ben, die Werke ihrer guten Scribenten mit Beyfalle aufzunehmen, und überhaupt Talenten mit viel mehr Antheile, als fonft gewöhnlich gewefen war, Gerechtigfeit wiederfahren ju laffen. Und dief mar der Zeitvunkt, in welchem ein junger Raifer, der den Beift Rarle des Kunften in fich fuhlte, Deutsch= lande Dberhanvt murde. Die Ration war unges achtet der Bewegung, in welcher er fie fand, gleich. wohl noch nicht patriotisch genug; einige ber beften Werfe der iconen Wiffenschaften maren noch ungefdrieben, und viele Erfindungen der philosophischen

<sup>\*)</sup> Bo bren Puntte ftehen, fehlt etwas.

waren noch nicht da. Ein Bolf, das in viele Furftenthumer abgefondert ift, tonnte auch nicht eber mit einem gemiffen Feuer, und mit geftigfeit vater. landifch feun, ale bis man es veranlagte, Gefinnun: gen der Berehrung und der Dantbarteit in feinem Dberbaupte ju vereinigen. Diefes, auch durch Unterftugung der Biffenschaften, ju thun, und ibm durch die Rurge der Zeit, in der es ausgeführt murde, eine noch ftartere Wirtung ju geben, war, und verdiente das Werf eines Raifers gu fenn, deffen Namen unfre beften Dichter, und unfre ftrengften Befdichtschreiber fo oft ausgesprochen baben. Da die, welche in den philosophischen, und in den fco. nen Diffenfchaften gut ichrieben, ale folche von Mannern erfannt wurden, denen man Enticheidung auf= tragen fonnte; fo wurde bierdurch ein Grund gelegt, ohne den die Belohnungen wurden Berfdwendungen gewesen fenn. Die Babt berer, die zu enticheiden batten, war flein. Gie hatten, und durften nichts Beringers, ale die Ebre des Baterlandes, des Rai. fere, und de. Beiduber der Wiffenichaften, die der Raifer durch diefe Befehle unterfcheiden wollte, jum Brecke haben. Auch ihre eigne Ehre fonnte ihnen nicht gleichgultig feyn. Gie hatten andern Gelehrs ten, ober wer fich fonft ine Urtheilen mifchen wollte, gar feine Rechenichaft, aber dem Raifer und den Befdugern der Biffenfchaften alle mogliche von ibren Urtheilen au geben: und da diefe oft gegeben

wurde; fo fahe man in das Innerfie der Sache, und war nicht in Gefahr, Unwurdige ju belohnen.

Der Gedante, eine kaiferliche Druderen ju errichten, und darin die besten Werfe jum Bortheile ihrer Berfasier ju druden, fand defiwegen nicht statt, weil es zu schwer war auszumachen: Welchen Grundsisten die Censoren dennoch folgen mußten, wenn es auch bey den Buchern nicht in Betrachtung kommen sollte, ob die Verfasier Katholiten, oder Protestanten waren. Wenigstens hatte die Festsekung dieser Grundsiche zu viel Zeit erfodert; und man hatte sich gleich Anfangs in Schwierigkeiten verwickelt, statt mit schnellen Schritten zur Erreichung des vorgesetzten Zweckes fortzueilen.

Die Belohnungen für die guten, und für die vortrefflichen Scribenten, und für die nicht schreibenden Ersinder von gleichem Unterschiede, bestanden in Geschenken von zweyerley Art. Die ersten erhielten Geld und Ehre dadurch, daß ihnen jenes gegeben wurde; die zweyten Geschenke zwar auch nicht von geringem Berthe der ersten Art, aber zugleich von solcher Beschaffenheit, daß der Empfang nicht allein die Ehre derselben ausmachte. Man fannte alle, die Berdienste um die Bissenschaften hatten, so unbestannt sie auch außer ihrem Kreise zu seyn glaubten; und man ließ es ihnen dadurch merken, daß man sie zu Schriften oder zu Ersindungen aufforderte. Diese Ausspähung des bescheidnen Berdiensses erhielt den

Benfall der Belt fo fehr, daß ihr Deutschlande Raifer alle Fürften ju übertreffen ichien, die jemabis burd die Unterftukung der Biffenfcaften waren berubmt geworden. Man war fogar auf junge Benies aufmertfam, und fie befamen Benbulfe, fich weiter ju bilden. Wenn fur angezeigte Erfindungen, oder für Schriften von bestimmtem Inbalte Dreife ausgefest wurden; fo erfuhren die, welche fie erhielten, oder fich umfonft darum bemubt batten, die Ramen berienigen, die ihre Beurtheiler gewesen waren . . . Ueberhaupt wurde auf eine Art verfahren, die den Werth deffen, mas gefcah, noch erhöhte. Mannich= faltigfeit in dem Betragen, und Reigung, das Berdienft liebenewurdig ju machen, gab Allem eine Wendung der Anmuth, mit der nichts, ale die gutwablende Beurtheilung fonnte verglichen werden . . . Durch diefes alles flieg der Rubm des Raifers fo schnell, daß es bald lächerlich wurde, ibm publici= ftifd ju rauchern. Denn er ward wirtlich verebrt und geliebt . . . Leffing und Gerftenberg, die Unterauffeber der Schaubuhne, mabiten fowohl die dent= fchen Stude, die gespielt, ale die auslandischen, die für die Borftellung überfett werden follten. Gie hatten die Bewalt, ohne Jemanden von dem Bebrauche derfelben Rechenschaft ju geben, Schaufpieler angunehmen und fortgufchicken. Gie gaben ihnen jugleich Unterricht in der Runft der Borftellung, und bereiteten fie ju jedem neuen Stude. Ben der Bahl

der Stude murde nicht allein auf ihre poetische, fon= dern auch auf ihre moralische Schonheit gefebn. In Abficht auf diese hatte der Oberauffeber den fireiti= gen Kall gu enticheiden. Denn diefer bochft wichtige Dunft ift nicht die Sache der Runft, fondern des Staate. Beil die Schaubuhne nicht allein von ibren Gintunften, fondern im Falle des Mangels auch vom Sofe unterhalten wurde; fo tam der Gedante, daß man meniger Bufchauer haben wurde, wenn man auf diese oder jene Art verführe, nicht in Betrach= tung, und man fonnte fubn mit dem griechifden Dichter fagen: Ich bin nicht ba, ihr Athenienfer, bon euch, fondern ihr fend da, von mir ju lernen . . . Endlich eine Geschichte unfere Baterlandes fdreiben gu laffen, dagu geborte mehr Beit, als die Schaubuhne zu beben, oder ein Singhaus (es ift bier nicht von der Oper die Rede ) einzurichten. Einige Gelehrte, die bloß Sammler maren, erhiels ten von zwen Gefchichtschreibern, einem Ratholifen und einem Protestanten, eine genque Unweifung gu dem, was fie fammeln follten. Gie fonnten nicht eber, als nach einigen Jahren, bon ihrer Reife aus rudtommen. Run waren zwar die Gefchichtfdrei= ber von einer großen Menge Stoff, Ruinen, aus denen fie bauen follten, umgeben; aber gleichwohl mußten fie erft lange und forgfaltig mablen, eb fie Schrieben. Wir durfen fie feiner Bogerung befculdigen. Was hatten fie nicht zu thun. Sie mußten festfeten, was wirklich geschehn fen, und sie durften aus dem Wahren nur dasjenige herausnehmen, was wissenswürdig war. Sie konnten also nicht anders, als mit langsamen Schritten fortgehn. Dafür haben sie uns aber auch ein Werk geliefert, das uns auf unfre Nation, und auf sie stolz machen kann.

Rogenhagen den 28. Apr. 68. Em. Durchlaucht feben, daß der 3med diefes Entwurfs ift, den Belehrten, melde man der Belohnung wurdig balt, außer den Ermunterungen der Ehre, auch Muße gu geben, und zwar eine folche, die ihrer Arbeitfamteit angemeffen ift. Dur neue Arbeiten fonnen nach demfelben neue Gefchente veranlaffen ... Die Ausgaben fonnen von teiner Erheblichfeit fenn. Dur im Unfange fonnten fie es einigermaßen feyn, weil icon vieles da ift, das Belobnung verdient. Aber auch den Unfang mitgerechnet, hat doch dem vorigen Ronige von Pohlen feine Oper in wenigen Jahren mehr gefoftet, ale diefe Unterftugung der Wife fenschaften in vielen toften wurde. Und wolcher Une terfchied der Folgen. Auf der einen Seite diefe nun vergefine Oper, die einigen Bergnugen gemacht bat; und auf der andern Geite: Die Bilienichaften in Deutschland ju einer Sohe gebracht, welche von der Beidhichte als Epote wird bemerft werden . . . weil

ich fur mich selbst nichts suche, und mich fur gludlich halte, wenn ich etwas fur die thun kann, denen es in den Wissenschaften gelungen ift . . Die Unterstützung der Wissenschaften follte eben so wenig den Geist der Nachahmung haben, als ihre Werte. Auch aus diesem Grunde brauchen wir keine Academie.

R. den 12. Jul. 68. Es hat mir nicht wenig Ueberwindung gefoftet bie jego fill ju fdweigen. Denn mit eben der Unruh und Ungeduld liebt man. (ich bin einst gludlich in der Liebe gewesen) mit ber ich oft mitten in andern Beschäftigungen gu die= fer unfrer Gache, und gewiß des Baterlandes, wenn fie gelingt, gurud gefommen bin . . . Ich glaube jego Ew. Ercelleng einen noch furgeren Beg, ale in dem Plane von der Gefdichte unfere Baterlandes ftebt, anzeigen zu tonnen. Die Baupridee davon ift: Unfre Geschichte in Berioden abgufondern, und für die Aufarbeitung eines jeden einen Preis gu beftimmen. Die Preife fur die gute, und fur die vortreff= liche Ausarbeitung find nicht allein verfchieden; fondern wenn fur Ginen Perioden eine gute, und eine bortreffliche Ausarbeitung erfcheint, fo befommt diefe den großeren Preis, und jene feinen. Golche Erflarungen in einer Ankundigung find Ctacheln, die in bem olympifchen Wettlaufe das Pferd, das leicht genug jum Giege ift, awar nur von ferne blinten

ju fchn braucht; aber fehn muß es fie gleichwohl ... Der lette Periode diefer Gefchichte ... wenn ber Raifer überhaupt fortfahrt zu handeln, wie Er thut; und wenn Er insbesondre die Shre der vaterlandie schen Wiffenschaften an Sein Zeitalter mit Blumenstetten feffelt.

Constanz den 24. Aug. 68. Der Graf hat ben ber ersten Gelegenheit dem Fürsten Kauniz alles vorsgetragen, und Ihm sodann die Schriften übergeben. Er hat auch noch anderwarts die Sache angebracht, um sie zu befördern, und, ich muß Ihm die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, sich ihrer so ernstlich, als es sich nur thun läßt, angenommen. Er hat aber doch bis jeht noch keine positive Antwort besommen. . Der Kaiser ist, wie Sie wisen, spat zusrick gekommen, und bald wieder verreist.

Langenstein den 16. Sept. 68. Ich habe nun erfahren, daß der Raifer die Dedication angenommen habe. Ich fage Ihnen dieß nur sub rosa. Das weitere werden Sie alles von dem Grafen schon boren.

R. den 20. Sept. 68. Ich fann mir vorstellen, daß viele und große Geschäfte die Untersuchung folger Sachen hindern, die noch ausgesetzt werden fonen. Jene unterdrücken felbst den Entschluß, diese zu untersuchen. Denn sonst wirden leicht zu entscheidende Dinge oft nicht so langsam entschieden

werden. Wenn ich mir eine andre Urfach ber auf= gefcobnen Enticheidung bente; fo furcht ich alles. Aber ich babe gute Grunde diefe gurcht gu entfer= nen, erft Ihren Charafter, nach welchem Gie ben mir unter die Benigen geboren, die mehr halten, als fie versprechen; und dann alles das, was ich durch Gie von dem Kurften Raunig weiß. Aber laffen Gie und einmal das Schlimmfte fegen, ich meine, daß ber Kurft Raunis feinen Gefdmad an der Cache fande. Dief alfo gefett, frag ich Gie: Bollen Gie bann nicht mein Ribrer werden, wie ich es machen muß, die Gache unmittelbar an den Raifer felbft ge= langen zu laffen? . . . Ich habe Em. Ercelleng in meinem letten Briefe gestanden, (ich that es, weil ich nichts Beheimes in der Sache vor Ihnen haben mochte) daß ich mit einigen meiner Freunde von unfrer Cache geredet habe. 3ch habe fie durch meine hoffnung des guten Erfolge jum hoffen gebracht. Sie maren defto eber dagu gu bringen, je befann= ter es ihnen ift, daß ich fonft eben fein großer Soffer bin. Go oft ich mir die Sache ale miglungen denfe; fo ift mir die Borftellung von diefer Mittheis lung derfelben unangenehm. Unterdef fann ich es nun nicht mehr andern . . . Ich furchte nicht, daß, wenn irgend ein Theil meines Plans feinen Benfall erhalten follte, diefer Umftand Ginfluß auf bas Bange haben werde. Es giebt viele Arten der Ausführung

einer fo vielfeitigen Cache. 3ch hatte noch mehrere anführen fonnen, ale ich angeführt habe, wenn ich mir batte erlauben burfen auch nur weitlauftig gu fcheinen. Es ift nur Gin Puntt, von beffen Gegen= theile ich fdwer ju uberzeugen fenn werde. Diefer ift: Der Raifer muß entweder gar nichts fur die Biffenschaften thun, oder Er muß etwas dafür thun, das Geiner murdig ift. Es murde vollig überfluffig fenn diefes Grundfages erwähnt gu haben, wenn ich nicht in der Gefdicte die Meinung fo oft an den Sofen fande, daß es genug fen, diefe und jene Rlei= nigfeit fur die Biffenfchaften gu thun. Aber die Befchaffenheit des Berfahrens an fich felbft, und die Geschichte haben mich gelehrt, daß der Erfola des Rugens und der Ehre auch nur von geringer Bedeutung fenn tonne, und gewesen fen. Bielleicht find Gie auf diefe Meinung, in Betrachtung def, mas fie in der Gefchichte, die fie in ihren Wirfungen zeigt, für Eindrücke macht, nicht fo aufmertfam ge= welen, ale ich. Diefes ift die Urfach, marum ich fie berührt habe. Wenn fie in den Fall fommen follten, fie bestreiten gu muffen; fo fenne ich feine befferen Baffen, als fich auf ihre Folgen zu begiehn ... Ich wunichte febr, daß Gie in Ihren Bemubungen für unfre Cache bald einmal ju der Frage famen: Wie viel man jedes Jahr, und gwar fürs erfte nur auf einige Jahre, für die Wiffenschaften bestimme? ...

Ich bin nicht gern Borausversprecher; aber ich bin überzeugt, daß der Erfolg weniger Jahre fo senn wurde, daß man fie, ohne meine Bitte, wurde vermehren wollen.

Wien, den 19. Oct. 68. Da wir wieder auf dem Plate find, wo der Graf handeln fann; so find wir doch schon wieder so viel naher . . . Es wird doch, wenn nicht im Ganzen, doch gewiß zum Theile gut gehen; und was Sie immer freuen follte, und was mich auch für Sie, und für Wien unendlich freut, ist, daß man Sie hier kennt, und daß Sie durch die jeßige Regociation noch mehr und genauer bekannt werden . . Der Ansdruck, dessen ich mich bedient, und der Sie nicht vollkommen befriedigte, will sagen, daß der Graf die Sache auch ben Verschiednen, die man, ich meine der Fürst, wenn von den Wissenschaften die Rede ist, anhört, angebracht, und Sie auch empfohlen habe.

28. d. 10. Dec. 68. Ich wiederhol es Ihnen: Mit der edelften, mit einer Sciner wirdigen Art, bat unfer angebeteter, hoffnungevoller Raifer Ihre Dedication angenommen . . Der Graf hofft alles wieder gut zu machen, wenn Er Ihnen felbst schreisben werde. Sie sollen alsdann auch die Zueignungsschrift mit den wenigen Beränderungen, die mir wirtslich, die Wahrheit zu gestehn, nicht befannt find, die

aber, wie ich hore, nicht groß fenn werden, fo wie fie gedruckt werden barf, von Ihm erhalten.

B. d. 24. Apr. 69. Wegen des Plans fonne Er nichts weiter fagen. Freylich hatt es der Furst Kaunig gut aufgenommen, aber noch feine weitere Erflarung oder Entschließung gemacht. Vielleicht wurde
die Sache früher, als wir dachten, genutt, und in Ausführung, wo nicht im Ganzen, doch in etwas
gebracht werden.

R. d. 9. May 69. 36 habe ben leberfendung bes Plans an den Furfien Raunig geschrieben, daß ich nichts fur mich fuchte. Ben Diefer Gefinnung freute mich das Befchent des Raifere vornamlich deßwegen, weil es demjenigen gegeben murde, deffen Plan fur Undre der Raifer mit Diefer Gnade angenommen batte. Wenn aber (nach der oben angeführten Radricht) der Plan nun nicht angenommen fenn foll, oder die Unnehmung doch menigftens fo ungewiß ift, und alfo auch die Bufdrift aufbort ein Theil des Plans ju feyn; (fie ift dief dadurch, daß fie eine jegige Unfundigung ber Sache enthalt) fo bin ich wirklich in einer Stellung, Die nicht ohne Schwierigfeit ift fie ju andern. Ich habe gleichwohl auf den Fall bin, daß jene Nachricht vollig gegrindet ift, meinen Entschluß gefaßt. 3ch werde nam= lich, ohne Tadel von denen gu furchten, deren Benfall ich am meiften muniche, die Erlaubnig gu erhalten suchen, das Gedicht lieber ohne Bufdrift herauszugeben. (Diefer Brief wurde, weil der gleichfole gende darüber ankam, nicht weggeschickt.)

W. den 4. May 69. Bon diesem werden Sie die Dedication, so wie sie darf gedruckt werden, namlich mit Auslassung der Stelle: aber nicht Friederich; und Deutschland war doch auch sein Vaterland. erhalten... Es sieht Ihnen völlig fren, die Dedication so drucken zu lassen, wie Sie dieselbe empfangen werden. Denn so ist sie von der Hoscanzley durch einen Vortrag an den Kaiser gegangen; und auch so von Ihm gut geheißen worden.

R. d. 16. Sept. 69. Die Anmerkungen zu dem Plane find erst jest hinzugekommen. In der Voraussehung, daß Sie die Beylagen durchgesehn haben, hab ich jeso nur noch dieses zu sagen. Ich bin darauf, daß ich das edle Vorhaben des Kaisers in der Dedication vor Hermanns Schlacht zuerst habe betannt machen durfen, so stolz, als wenn ich die Erlaubnis erhalten hatte, eine Aufschrift unter eine Bildaule des Kaisers zu setzen, und meinen Namen daben zu nennen. Ich lese bisweilen in Gedanken jene Worte der Bekanntmachung, als eine Umschrift des von mir oft wiederangesehnen Brustbildes der Medaille, die Seine Majestat mir zu geben die Gnade gehabt haben . . . (guten und vortrefflichen). Man war mit den Urtheilen, die eine Schrift oder

Erfindung für gut erflarten, fparfam; und mit denen, die ihre Bortrefflichfeit entschieden, geizig. Nicht wenige derer frangofischen Berte, welche dem Jahr= bunderte Ludewige des Biergebnten angehoren, wurden die deutsche Untersuchung nicht ausgehalten haben. (Ausfpahung des bescheidnen Berdienftes) Diese Art ju verfahren war allein icon gureichend, die Unterftutung der Wiffenfchaften durch Jofeph den Zwens ten von denen gu unterscheiden, die in andern gandern und Zeiten, groftentheils blof gur Schau, find unternommen worden. Denn es ift bier der fo mefent= liche Unterschied des Scheinens und des Geons . . . (der Geift der Rachahmung) Er halt die Erreichung eines hoben Bieles in den Biffenschaften eben fo febr jurice, ale er der Chre der Nation nachtheilig ift; und es ift unter bem Raifer, ibm auch nur mit Ginem leifen Tritte gu folgen.

R. den 16. Sept. 69. Nur einen ununterbrochenen Abend bitte ich mir von Ihnen Beyden aus, und daß Sie Ihren Freund überzeugen, Er thue etwas recht nühliches und ruhmvolles, oder mit Einem Worte, etwas, das recht deutsch ist, wenn Er diese vaterländische Sache dem Kaiser mit Wärme vorsträgt. In dieser Stunde Ihrer Jusammenkunft, und zugleich der Grundlegung zu daurenden Denkmalen wird Deutschlands Genins mit hoher Fackel vorleuchsten. (Der Erfolg wird zeigen, daß mein poetisch

scheinender Ausdruck Profa mar) Es giebt auch furs Baterland Thranen der Ehrbegierde, und Seufzer einer edlen Nache, wenn es verfannt worden ift. In der auf jene folgenden Stunde des Ausspruchs:

Has inter lactimas sedet et suspiria Caesar.

B. den 24. Sept. 69. Weil ich Verfchiedner, beren Stimmen gegahlt werden, Gefinnungen gegen Sie erfahren habe, so getraue ich mir, Ihnen eine Reise zu und zu proponiren . . Ich habe mit van Switen beynah eine Stunde von Ihnen gesprochen, und gefunden, daß er Sie ungemein liebt. Er sagte unter anderm, daß Sie hierher fommen, und unsere Maria Theresia, und unfern Joseph kennen lernen mußten. Nun denken Sie, wie er mein Project, daß Sie hierher fommen, aufgenommen habe.

B. den 23. Upr. 70. Wir muffen die hoffnung und die Geduld nicht verlieren. Man fann ben der jestigen Lage der Sachen nichts anders thun, als nur immer die guten, und nicht einmal gesucht zu seyn scheinenden Gelegenheiten abpaffen, wo man nothige Erinnerungen machen fann, die dann, wenn es einmal recht Erust wird, gewiß nicht ohne Wirtung seyn werden.

R. den 9. Jun. 70. Graf Dietrichftein fchrieb mir im Dec. des vorigen Jahrs, daß gur achten Ausführung ich, und vielleicht ich allein der Mann ware; schrieb aber auch, daß, was die Zeit derfelben anbettrafe, wir noch andre Umstände abwarten mußten. Ich habe bieber noch nicht geantwortet, weil ich nicht dringend scheinen wollte. Aber wenn ich nicht ungewiß wäre, ob Er schon von Berlin zurückgekommen sey; so wurd ich nun antworten. Ich mache mir jeho Vorwurse wegen des Aufschubs. Denn nur immer nicht dringend zu scheinen, damit kann das Leben hingehn, ohne daß man etwas gethan hat... Die Meinung war, daß die Reise schon im damals bevorzstehenden Frühjahre geschen sollte. Mehr Einladung, und also auch mehr hoffnung, etwas anszurichten, würde gemacht haben, daß ich sogar das Unangenehme einer Winterreise nicht würde geachtet haben.

B. den 19. Jul. 70. Es war mein und Ihrer andern hiefigen Freunde Gedanken, die Sache waherend Ihrer Unwesenheit ganz anders anzugreisen, und sie hoffentlich zu Ihrem volligen Bergnügen zu endigen. Freulich konnen Sie mehr Ginladung verlangen ... Der Raiser selbst ist Ihnen geneigt. Bas begehren Sie denn mehr? Lassen Sie sich das für

dießmal genna Ginladung fenn.

## 3 molfter Morgen.

Die Albermanner halten Vortrag. Die Zunft der Drittler widerset sich benselben. Was darauf erfolgt. Bitte einiger Jünglinge. Die Amvalde der Weltweisen, der Natursorscher, und der Dichter erklären sich über den Vortrag der Albermanner.

Die Aldermanner waren heute beym heraufgebn auf die Fragen, welche ihre Begleiter an fie richtezten, febr kurz in ihren Antworten. Sie schienen mit tiefen Entwurfen beschäftigt zu seyn. Dieß währte fort, und wurde, als man nun ganz versammelt war, überall bemerkt; und vielleicht war es die Urzsach, daß fein Anwald vor den Aldermannern erschien, Bertrag zu halten. Als diese saben, daß ihnen fein anderes Geschäft im Wege stunde; so trat ihr heuztiger Wortsuhrer aus dem halben Kreise hervor, sabe furze Zeit mit kaltem Nachdenken umber, und sagte:

Es find wenig Zeitpunfte, in denen man durch jufammentreffende Umftande unterfiust, große Entsichtiebungen faffen fann; und noch feliner ift es, daß die gefaßten Entschließungen ausgeführt werden. Wie oft bleibt man sogar auf der Schwelle der Aussführung fteben. Raum daß fich Schwierigkeiten zeis

gen, und es nun auf auedaurendes Fortfahren, auf den unermudeten Schritt antommt, den nur Manner haben; fo ift es mit der Cache vorbey, und das große Bebaude, welches fich nur eben uber feine Grundlegung erhoben batte, finft in Trummern. Lieber die Bande vollig in den Schoof, unbemerft gelebt, und unbemerft geftorben, lieber nicht den erften Gedanten gu irgend einem Entschluffe, ale den überdachteften, den mannlichften, den tubnften fo ausgeführt! Doch von euch furchten wir eine folche Ausführung nicht. Denn ibr fend Deutsche! Aber euch ju überzeugen, daß der Entidluß, den ich bald befannt machen werde, ju faffen fey! darauf fommt es an. Das alte wiedergefundne Gefet bat Efbarden, und er die Republit nicht wenig Schritte pormarts auf der großen Laufbahn gebracht. das gegebne neue Gefet mit feiner Wirfung ftebn bleibt, da fangt unfer Entwurf an. Und wobin diefer von dort an fubre? Bis ju einem Biele, den. fen wir, das ibr euer, und unfer wurdig finden werdet. Bas wir Deutschen, weil wir unfre erften oft tiefen und weitsehenden Bedanten entweder nadt binwerfen, oder fie durch weitlauftigen Bortrag, wie in einer Bermummung, bennab erfticen; (wenigflens haben wir erft feit furgem aufgebort bich gu thun) weil wir ju befcheiden von uns felbft urthei= len, und die Auslander eben dieß Berdienft

mebr nicht nur verfennen, fondern fogar ju unferm Rachtheile anwenden; mas wir aus diefen Urfachen au fenn icheinen, daran liegt wenig: aber alles daran, mas wir find! Wenn wir, in den meiften abbandelnden Biffenschaften, den rechten Beg que erft gefeben, in vielen ibn guruckgelegt, in feiner unbetreten gelaffen baben; wenn mir, in den darftellenden, neue Bahnen gebrochen haben, und auf einigen derfelben weiter vorwarts gegangen find, als mande Auslander, auf alten lange bereiften Begen und Stegen: wenn wir überhaupt mehr Altes berfurgt, umgebildet, verworfen, mehr Reues gefunben, entdedt, erfunden, es tieffinniger bestimmt, lebendiger gefaßt, gerader und farter jum Gebrauche angewendet baben: wenn das unfre von vielen une gefannte, aber wirkliche Borguge find, warum follen wir langer anftebn einen Entidluß zu faffen, ju dem folde Borguge nicht nur auffordern, fondern dem fie auch das, was julest, die Bufchauer mogen viel oder wenig gezweifelt baben, alles enticheidet, namlich die gludliche Ausführung, in boraus verfichern. Es gelte alfo das neue Gefet bom Hebertreffen; mit gleichem Berfahren werde es aufrecht erhalten, und fein Erfolg breite fich in dem gangen Umfange aus, den er baben fann. Aber laffet uns auf diefem Pfade fort, und weit fortgebn.

In dem großen bennah grangenlofen Begirfe der

Biffenschaften, oder deffen, mas von dem Dentenden und Tieffinnigen gefannt, und von dem Guten und Edlen empfunden gu werden verdient, liegen Begenden, Landichaften, auch wohl Reiche, die von und und den Auslandern gemeinschaftlich oder allein, balb oder gang befeffen werden, ichlechter oder beffer find angebaut worden; liegen andre unentdedte ganber, die man theils glaubt von fern gefebn gu haben, und theile nicht einmal muthmaget. Wenn die Republit auf dem jegigen landtage den großen Entichluß faffet, den wir euch gleich anzeigen wollen, wenn er mit deutscher Beftandigfeit, mit diefem unubers mindlichen Ausdauren, ins Bert gerichtet wird; fo werden die, welche ein Jahrhundert nach und Cand. tag balten, unfre Dale mit Blumen beftreun, daß wir ihn gefaßt, daß wir es jum bleibenden unveranderlichen Grundfage der Republif gemacht baben, bon dem nur der Feige; und der Geiftlofe abweichen durfen, den der Greis dem Junglinge, der Freund dem Freunde, aber auch der Jungling dem Greife, und der Feind dem Feinde aurufen foll:

"Singugehn, und in jenem großen Umfreise der Wiffenschaften, die gander, welche nur balb befeffen werden, gang eingunehmen; die Mitbesitzer der ansbern Satften nicht nur badurch gu schwachen, daß wir in diefen Satften beffer ale fie anbaun, sondern

auch dadurch, daß wir es da thun, wo wir uns allein niedergelaffen haben; nirgende der falichen Cultur gu iconen, über alle Garten, wo nur Bin= men wachsen, den Pflug gehn gu laffen, jedes Bebaude, das in den Sand gebaut ift, niedergureißen, und follten gange Stadte auf foldem Grund und Boden liegen, und mar es dann auch mitten in den beften gemeinschaftlichen Befigen, oder auf Landwinfeln der frangofifden Gelehrtenrepublit, der engli= fcen, wo wir fie antrafen, und murden fie auch bon Chimaren bewacht, die Feuer und Flammen fpien, diefe Stadte an allen Eden angugunden, und nicht eber von dannen ju giebn, bis der Dampf überall aufstiege: uns aufzumachen, und neue lander ju fuchen, auf der fubnen Sahrt felbft nicht die fleinfte Infel, fein Punttchen in dem Oceane liegen ju laffen, fondern überall ju landen, alles ju um= geben, auszuspabn, ju unterfuchen; in den anbaulichen Entdedungen gleich die Erde aufzureifen, und Saat gu fireun; und treibt die unüberwindliche Unruh des Auffuchens fo gewaltig fort, daß nur in dem nachften dem beften Felfen gegraben wird : Sier find Deutsche gemefen! damit wenn Sturm oder Nadel Auslander auch dabin bringen, fie unfer fruberes Recht febn; dennoch gleich einen der edlen Abentheurer nach der Beimath ju ichiden, damit er deutsche Unbauer berüber führe, und diefen folche

Eile und Aemfigfeit gebieten zu laffen, daß die Auslander (denn verwerflich ift unfre alte Sitte, daß wir nur immer entdeckt, und dann Andre baben anbaun laffen!) von der Entdeckung, und von der bluhenden Sinrichtung jugleich Nachricht bekommen."

Benn wir auf diefe Beife ein batbes Jahrbun= dert das werden bereinigt gethan haben, mas vor und nur einzelne fubne Manner thaten, und eben dadurch den Grund legten, daß wir une, ibre Unternehmungen fortgufegen, bereinigen fonnten; dann werden wir rings um uns vernehmen, daß man und fur Eroberer balt, deren weitausfebenden Abfichten man fich widerfegen muffe. Gludlicher Beitpunft! Ihr fonnt ibn erleben, Junglinge, deren Berg jeto laut bor Unrub ichlagt, ob die Republit den großen Entidluß, fich ju diefem Zwede gu vereinis gen, faffen werde. Ift er gefaßt; fo macht euch nichts mehr Unrub. Denn ibr wiffet, daß der Deutiche gewiß ausführt, wenn er einmal beichloffen bat auszuführen! Die Beit, in welcher die Eroberer am muthigften und fraftigften bandeln, ift die, wenn fie icon vieles gethan baben, Schreden und Bundniffe verurfachen, und in ihrem laufe noch tonnen aufge= balten werden. Die find fie furchtbarer und unwis derfteblicher, und nie gefdebn großere einzelne Thaten. Das alles fonnt ibr erleben, Junglinge, und daran konnt ihr Theil haben! Ich will euch

fagen, wie es gu diefer Beit fevn wird. Der Un= blick unfrer neuen, von und fetbft angebauten, und fruchtreichen Benige wird und aledann bernah eben fo febr gur Fortichung ber Entdeckungen reigen, als es die Schwierigfeit fie gu machen nur immer thun fann; und diefer doppette Reig wird uns, gleich einem unaufhaltbaren Strome, mit fich fortreifen. Wer diefe Beit erlebt, eine Seele bat, und gleichwohl ftillfift, und gufieht, den wird man, auch ben der großten Reigung gur Nachsicht, aus der Republif verbannen. Sat diefe dann, nach bem Berfluffe nur noch einiger Jahre, ibre Befige nun fo febr erweitert, daß foft feine Biffenschaft ift, in welcher die auslandischen Republi= fen nicht von ibr, mehr oder weniger, aber lernen muffen; fo ift fie bis dabin gefommen, wo die Eroberer anfangen mit Belindigfeit gu berrichen. Die Berrichaft einer Gelehrtenrepublif über eine andre ift an fich felbft icon gelinderer Art, ale die Berrichaft derer ift, die durch Blutvergießen erobern : wie febr muß ne es alfo vollende aledann fenn, wenn es nicht mehr nothig ift, jedes Recht der Borguge, die man erlangt bat, gelten ju machen. Wenn ich gelten machen fage; fo nehme ich es fo, wie ee von Deut= fchen genommen werden darf, namlich, obne Berab= laffung bie gur Citelfeit, und durch Dargeigung folder Dinge, deren Berth von felber redet. Der

Charafter ber blutigen romischen Eroberung mar: Derer, welche sich unterworfen hatten, au schonen; und die Stolzen bis aur Bertilgung zu befriegen. Der Charafter unfrer Eroberung muß und wird seyn: Die, welche sich unterwersen, au Bundesgenossen aufzunehmen; und die Stolzen, welche unfre Unterstüßung von sich stoßen, ibrem Mangel, und dem Bewußtseyn zu überlassen, daß wir über sie erhaben sind. Bleiben wir uns alsdann gleich; so werden sie sich nicht gleich bleiben. Der Mangel wird sie drüssen, ihr Bewußtseyn wird zu sehr bemerkt werden, als daß sie es langer verbergen konnten. Sie werden sich unterwersen, und wir werden sie in unsern Bund aufnehmen. Denn wir hatten edler gedacht; wir hatten erobert, glücklich zu machen.

Ich fodre Niemanden auf, sich auf diesem großen Schauplatze der Eroberung für die Republik aufzusopfern. Wer zur Aufopferung Kraft in der Seele hat, der thut's ohne Aufforderung zu erwarten, ohne sie nur einmal zu dulden! Wie Manner sich betragen, die solche Auffoderungen sogar beleidigen wurden? Meint ihr, daß sie ihre Gesundheit, ihre Ruhe, ihr Leben nicht wie andre lieben? Sogar mehr; denn sie sind lebhafter, als andre. Aber fommt die Zeit, daß die Gegner keine Siege mehr erdulden wollen, daß sie auch fechten, daß der Kampf um

große Besiche hart und beiß wird, so heiß, daß der Sieg schwankt: dann sind es jene Manner, die nicht binter sich sehen, wer flieht, oder wer steht, sich nicht etwa nur die Vergnügungen, sich sogar die Erbolungen des Lebens versagen, mit Kalte, und mit Feuer wider die, welche sich gelüsten lassen, überwinden zu wollen, heranstreben; mit Kalte, die die Wendungen, die Starke, die Schwäche der Gegner scharfes Vicks entdeckt, mit Feuer, das die ganze Kraft da schnell anwendet, wo die Kalte hingeführt hatte, so lange, und so unüberwindlich beranstreben, bis, wer sich wandte, umkehren, und siegen helsen kann.

Der Aldermann trat nicht, wie das fonst nach gehaltnen Anreden zu geschehen pflegt, auf dem Plate
zurück; sondern blieb steben, und sabe, mit dem
heitern Ernste der Entschlossenheit, rings umber. Er war bald mit ungewöhnlich tiesem Stillschweigen,
und bald mit lauten Ausbrücken der Freude gehört
worden. Unser ältesten Mitburger haben bezeugt,
daß sie noch niemals eine solche Bewegung auf einem
Landtage gesehen batten. Nachdem die ersten und
wärmsten Berathschlagungen vorüber waren, breitete
sich die Erwartung: welche Junft sich zuerst erklären wurde, fast überall aus. Wider alles Bermuthen that es die Junft der Drittler. Ihr Anwald
sahe die Sache, in einer langen Erörterung, von vielen falfchen Geiten an, und ichloß endlich, daß fich alfo biermit die Bunft wider die Aldermanner erflare! Diefe antworteten dem Unwalde nicht, fon= dern ließen durch den Berold auerufen: Dag es jego au feiner vollsten Reife gefommen mare, mas die Re= . publik icon lange mider die Drittler beichloffen bat= te; und daß alfo die Bunft, und zwar nun gleich, mußte aufgeboben werden. Diefem gufolge baten fle die Bunfte, den Berold nicht abzuwarten, fondern dadurch, daß fie die Anwalde auf den Plagen bortreten, und die Stimmen geben liegen, die Sache furg abguthun. Dieß gefcab; und die Bunft der Drittler fabe fich, mit einer Bermunderung, welche die andern Bunfte nicht recht begriffen, auf Ginmal unter dem Bolfe. Dan bat nachber ergablt, daß die gemifchte Bunft die Drittler batte in Schut nehmen wollen, aber durch die Befürchtung eines gleichen Schieffale davon mare angebalten worden; allein wir muffen gur Steuer der Wahrheit, die une über alles gebt, fagen, daß wir, nach langer und forgfältiger Nachforschung, das Gerücht falich befunden baben. Die eingegangne Bunft breitete fich fcnell unter dem Bolle auf, und betam, ob man gleich febr mobl batte einfebn tonnen, aus welchen Urfachen diefe neuen Mitglieder bandelten, eben jo fonell Ginfliffe unter demfelben. Beidrecft durch die vielleicht gang nabe Gefahr, daß das Bolt nun gar die drey Stim=

men wider die Aldermanner geben konnte, fprangen swolf edle und vaterlandifche Junglinge, die einan= ber zugewinkt batten, auf Ginmal auf, fonderten fich von dem Bolfe, zwangen ihrer einen gum Unführer, und gingen bleich und gitternd, aber dennoch febr muthig, nach dem balben Rreife gu. Die Alderman= ner winften, und riefen ibnen Rudfehr entgegen; allein die Junglinge faben und borten nichts mebr, gingen binauf, fagten : Es mare jest eben eine weite ansteckende Ceuche unter das Bolt gefommen! baten, beschworen die Aldermanner (fie hatten fich bennah bor ihnen niedergeworfen; der Anführer fonnte nicht reden , alfo redeten alle) beichworen fie ben ber Ebre der Nation, beum Daterlande, nicht bart gu fenn, ihnen es nicht zu verfagen, nicht abzufchlagen, beute, diesem festlichften ihrer Tage, eine Stimme ba= ben gu durfen! Efbarden fturgten daben die Thranen der Freude fo beif berunter, daß er fich wegiven= den mußte. Much den übrigen Albermannern wurd es fdwer gur Rede ju tommen; und nicht wenig nahm ihre Freude gu, da fie bernah aus allen gunf= ten die Unwalde laut rufen borten, daß den Junge lingen ibre Bitte nicht verweigert werden niufte! Die Aldermanner geftanden fie gut. Die Junglinge gingen nicht wieder jum Botte binunter. Gie traten feitwarts neben die Bildfaulen, blieben dort fteben, und ichlugen, mit jeder Anmuth der Beideidenbeit, und mit der iconen Rothe des gurudgehaltnen Kruers, die Augen nieder.

Der Unwald der Beltweisen fam langfam auf dem Bunftplage vormarte gegangen, und fagte, indem er fich gegen den balben Rreis mandte: Die Aldermanner, und wer fonft wie fie dachte, wurden feine Ratte nicht in einem faliden Befichtepuntte anfebn. Gie batte feine andre Ilrfache, ale die Reis gung, bor dem Entichluffe ju untersuchen. Die 21= dermanner batten diefe allerdinge wichtige Gache nicht der gangen Republik bortragen follen, fondern einige wurdige, und gur Ausführung vorzüglich fabige Manner mablen, diefen ihre Abficht anvertraun, und durch fle den Berfuch follen machen laffen, ob die Unternehmung nicht ju fubn fer. Denn groß in den Biffenichaften maren die andern Gelehrtenrepublifen, und gefahrvoll das Befireben, über fie binaus gu fteigen. Benn wenige Ausgewählte, ohne ju erflaren, was fie vorbatten, es versuchten, und alfo nicht die gange Republit auf die ichlupfrige Laufbabn gewagt murde; fo fonnte das unter andern auch den Dortheil haben, daß die, wider welche es die Beni= gen verfucten, gleichfam unvermutbet überfallen wurden, und noch auf ihren Lorbern ichliefen, wenn die Sade vielleicht ichon gefcheben mare. Berfuche, fagte der Unwald der Raturforfder, follen wir maden? und noch dagu ins geheim? Gine Berfd wo rung foll'8? Du meinft mobl gar, weil bu fo flug, und fo furchtfam bift, tiefer gu feben, ale die Aldermanner, welche die Republif, und fie fo gu den großen Thaten aufgefodert haben, daß fie nun, mas fie beschließt, nicht im Binfel beschließen fann. Denn du fommft unter anderm auch viel zu foat mit deinen Bebutfamfeiten! Du batteft es den Aldermans nern anmerten follen, was ihnen im Ginne lage, und ibnen dann beinen Rath von den Berfuchen und der Verfdworung ertheilen follen. Auch baft du von der Große der andern Republiken geredet. Rleinmu. thiger Mann! follen wir denn etwa den edlen, den ehrenvollen, den vaterlandifden Wettfireit mit folden balten, die nicht werth find überwunden au werben? Da fieb dort die Junglinge bey den Denfmalen an, und lerne von ibnen, Anwald! Euch, MI= dermanner, bab ich nur zwen Worte gu fagen, bas erfte ift mein Dant, und das zwente eine Bitte. Laffet beute Die Stimmen nicht fammeln. Ich babe weit umbergefeben, ale euer Wortführer redete. Doch ich batte das nicht einmal gebraucht. Denn ich fannte und ohnedieß icon. Wir muffen Beit gu unfern Ent. foluffen haben. Es ift fein Vorwurf. Defto beffer die Trucht, je langer es feimt!

Der Anwald der Dichter trat ichnell hervor, und rief dem Anwalde der Naturforscher au: Edler, rechtschaffner Mann, du haft die Republik geirrt! "Sage,

was du meinft." Du haft die Republik geirrt! "Wenn du dich nicht erflarft; fo hab ich dir weiter nichts gu fagen." Ich aber habe dir noch etwas gu fagen. Die Berbindung der Ausgewählten, von welder der Unwald der Weltweifen fprach, hat von einer andern Geite betrachtet, denn fie braucht ja nicht gebeim ju feyn, und dadurch einer Berfchmos rung ju gleichen, fie bat, fag ich, etwas, das mit lauten Lonen gu meinem Bergen ftimmt. Du weißt, mas die Aldermanner von dem großen bleibenden Grundfage, was fie von der Eroberung gefagt haben. Die Republit, fie das heer, (Sabuden mogen nebenber wehn, und tieß und das Rleinere thun) das Beer ruct beran, und mit ibm eine beilige Co= borte. Bas diefe aledann thut, wenn die Schalen fchweben, wenn gar die gegen une gu finten anfangt? In das lette Sabnchen mit dem, der dieß noch ju fragen bat! "Ich verfohne mich mit bir! Aber wodurch hab ich die Republit geirrt?" Da= durch haft du fie geirrt, daß du Auffcub der Ent= ichließung vorgeschlagen, und fie alfo veranlagt haft, an fich felbft gu gweifeln. Sier Auffdub, Unwald, bier? Welde Wolfe umgab dich, ale du das auts fprachft ? "Meine Verfohnung ift aus, Anwald! Aldermanner, Bunfte, und Dolf, ich betheure ench ber meiner Babrheiteliebe: 3ch hab end nicht irren wollen, am wenigsten fo! und bab euch, wie ich gewiß bin,

auch nicht geirrt. Ich fenn euch; und mein Kennen ift mit Berchrung verbunden. Ich bleibe fest dasbey: Defto reifer, je lunger 's feimt!

Die Aldermanner ftanden auf, und die Landge= meine ging aus einander.

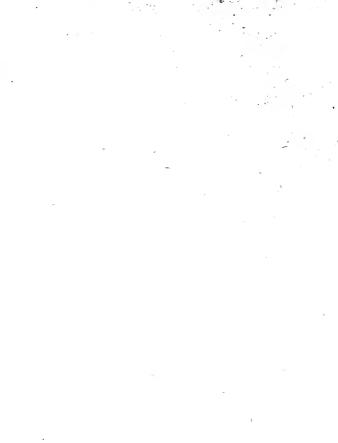

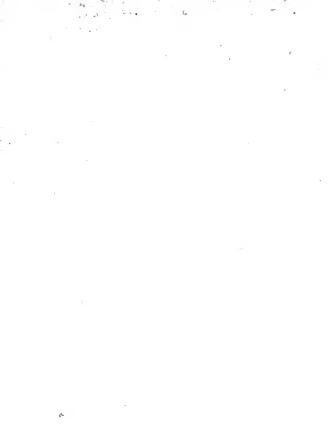

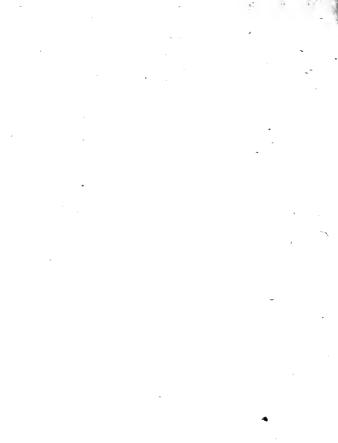

Sämmtliche Werke Al 1823 Bd.12 PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

Gottlieb

Klopstock, Friedrich

PT

2381

ERINDALE COLLEGE LIBRARY

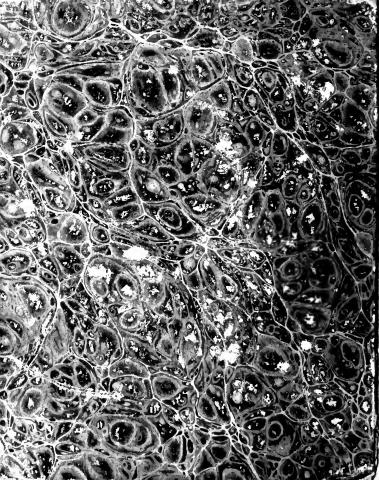